Ł

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

#### Kohl: Keine Stationierung vor möglicherweise 15. November

Bundeskanzler Helmut Kohl hat gestern im Kabinett versichert, daß vor dem vorgesehenen Ende der Genfer amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über eine Begren-zung der Zahl der atomaren Mittelstreckenwaffen am 15. November keine neuen Raketen in der Bun-desrepublik Deutschland statiodesrepublik Deutschland stationiert würden. Kohl wies damit Befürchtungen der Opposition als unbegründet zurück, daß bereits
während der Genfer Verhandlungen neue Waffen aufgestellt werden könnten, und bestätigte entsprechende Erklärungen von Bundesverteidigungsminister Manfred
Wörner. Wie Regierungssprecher
Peter Boenisch mittellte, kündiste Peter Boenisch mitteilte, kündigte der Kanzler in diesem Zusammenhang vor dem Kabinett an, daß er vor einer eventuellen Stationie-rung eine Erklärung im Bundestag abgeben werde. Damit werde das Parlament Gelegenheit zu einer Debatte haben. Dementsprechend lehnte die Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP gestern im Auswärtigen Ausschuß des Bundestages einen Antrag der SPD ab, eine Entscheidung des Parlaments vor einer Raketenstationierung in der Bundesrepublik herbeizufüh-

#### ZITAT DES TAGES



99Die Rückkehrhilfe ist für beide Seiten von Vorteil: Unser Arbeitsmarkt wird entlastet und für die Heimatländer ist sie ein Stück Ent-

wicklungshilfe **ZUI WELT** FOTO: WERNER SCHÜRING

#### Bonn hilft Kairo

Co. Bonn Bundesaußenminister Genscher hat seinem ägyptischen Amtskolle-gen Kamal Hassan Ali zugesagt, Bonn wolle die Nahost-Politik Kairos auch künftig unterstützen und die beiderseitigen Beziehungen in allen Bereichen ausbauen. Mit Ihnen hoffen wir, daß sich die Kräfte der Mäßigung und Vernunft auf allen Seiten im Nahen Osten durch-setzen werden", sagte Genscher bei einem Abendessen für den Ägypter, der gestern zu einem dreitägigen Besuch in der Bundesrepublik ein-

#### Strauß für Verkauf?

SAD, Jerusalem Die Tel Aviver Zeitung "Ma'Ariv" berichtet, der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß dränge Bundeskanzler Kohl, den Ver-kauf von Leopard-2-Panzern an Saudi-Arabien zu genehmigen. Gemeinsam mit Bundesinnenminister Zimmermann vertrete Strauß die Ansicht, eine Regelung mit Israel könnte sich in Form einer Kompensation zustande bringen lassen. Israel hingegen widersetze sich dem geplanten Geschäft nach wie vor und wolle nichts von einer Entschädigung wissen. "Ma'Ariv" beruft sich auf "verläßliche Berichte".

#### Auch für Freiberufler

Vor allem Freiberufler sowie kleine und mittlere Unternehmen sol-len von den Änderungen profitieren, die noch in letzter Minute am Entwurf des Steuerentlastungsgesetzes 1984 vorgenommen werden sollen, bevordas Kabinettihnam 29. Juni verabschiedet. Danach wird auch für Freiberufler - und nicht nur für Gewerbetreibende - die Vermögensteuer gesenkt. Seite9

## Ostblock-Gipfel

noch im Juni

rtr/AFP, Moskan Die Parteichefs der Warschauer-Pakt-Staaten wollen nach Informationen aus Osteuropa Ende Juni zu einem Gipfeltreffen in Moskau zusammenkommen, das sich in erster Linie mit der Reaktion auf eine mögliche Raketenstationierung der NATO beschäftigen soll. Die Konfe-renz soll am 28. Juni beginnen und zwei Tage dauern. Ein vollständiges Programm ist aber offenbar noch nicht festgelegt worden. Auf der Tagesordnung steht jedoch nach diesen Informationen auch eine Antwort auf die Beschlüsse der westlichen Industrienationen in Williamsburg. Von seiten des Mos-kauer Außenministeriums hieß es bislang auf Anfrage, es sei nichts über ein derartiges Treffen bekannt. Als einziges Hindernis für das Moskauer Treffen sehen osteuropäische Beobachter ein Zögern Rumäniens, das sich in einigen außenpolitischen Fragen – einschließlich der Atomstrategie – kritisch über seine Bündnispartner geäußert hat. Die Sowjetunion hatte die NATO Ende Mai warnend darauf hingewiesen. daß sie auf die Realisierung des NATO-Nachrüstungsbeschlusses mit der Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in Ländern des Warschauer Pakts reagieren werde.

#### Kohle und Kernenergie

hy. Düsseldorf Zum ersten Mal seit fünf Jahren hat die SPD-Mehrheitsfraktion im Düsseldorfer Landtag in einer ge-meinsamen Erklärung mit der CDU einen Verbund von Kohle und Kernenergie ausdrücklich anerkannt. Auf Anregung der Opposition verabschiedeten der Landtag gestern eine Entschließung zur Kohlepolitik, in der es heißt, das Parlament sehe "auch im Verbund mit der Kernenergie (Kohleveredelung) einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung der Kohle-Politik".

#### WIRTSCHAFT

#### Konjunktur-Prognosen

Zuversichtliche Konjunkturpro-gnosen wurden gestern für die Bun-desrepublik Deutschland und die USA veröffentlicht. Die Deutsche Bundesbank kommt in ihrem jüng-sten Monatsbericht zu dem Schluß, daß die konjunkturellen Auftriebs-kräfte in der deutschen Wirtschaft die Oberhand gewonnen hätten. Getragen werde die Belebung vom Verbrauch, die fehlende ausländische Nachfrage sei ein Handikap. Als weitere Schwachstelle wird die unzureichende Investitionsbereitschaft genannt. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin vertritt die Auffassung, daß in der Bundesrepublik Deutschland eine konjunktureile Erholung begonnen habe. Seiten9,10

#### Auto-Rekord

AP, Fiensburg Mit 294 260 Fahrzeugen sind im Mai dieses Jahres 15,9 Prozent mehr neue Kraftfahrzeuge auf die deut-schen Straßen gerollt als im glei-chen Monat 1982. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurde damit das zweithöchste "Mai-Ergebnis" in der deutschen Automo-bilgeschichte erreicht.

#### Aktien fester

DW. Frankfurt Die deutschen Aktienmärkte tendierten zur Wochenmitte deutlich fester. Besonders fest tendierte die Mercedes-Aktie (plus 22 Mark). Auch Elektropapiere zogen an. An den Rentenmärkten hat sich die Stimmung deutlich gebessert. WELT-Aktienindex 139,0 (138,3); Dollarmittelkurs 2,5228 (2,5530) Mark; Goldpreis je Feinunze 420,50 (414.75) Dollar.

#### WETTER

### Sommerlich

Im Süden und Westen noch örtlich Gewitterschauer. Im Norden und Osten trocken und sonnig. Tagestemperaturen zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht 12 bis 17 Grad.

## Uberraschungsangriff auf Kabul, Mudschahedin in der Offensive

Widerstandskämpfer setzen jetzt auch Raketen gegen Sowjets ein

Die afghanischen Widerstands-kämpfer haben eine Offensive ge-gen Kabul und seine Umgebung begonnen, die von diplomatischen Beobachtern als die schwerste seit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen im Dezember 1979 be-zeichnet wird.

In der Hauptstadt konzentrierten sich die vor zehn Tagen eingeleite-ten Angriffe der Mudschahedin auf die Stadtteile, in denen sich das Hauptquartier der Roten Armee sowie Kasernen, Wohnviertel und Botschaft der Sowjets befinden. Auch das afghanische Verteidigungsministerium sowie der Mili-tärflughafen wurden angegriffen. Nach Angaben von Angehörigen des afghanischen Widerstands in der Bundesrepublik Deutschland sind die Mudschahedin seit neuestem mit Boden-Luft-Raketen ausgerüstet. Sie verfügen damit erst-mals über eine Waffe gegen die bisher fast unverwundbaren sowje-

tischen Hubschrauber. Über die Herkunft der neue Waffen äußerten sich die Informanten zurückhaltend. "Viele der Waffen wurden auf dem Weltmarkt ge-kauft, andere wurden von den So-wjets erbeutet\*, sagte ein promi-nentes Mitglied des afghanischen Widerstands. Die Frage, ob die USA nach wie vor an ihrer Weige-rung festhielten, den Mudschahe-din Belstaten den Mudschahedin Raketen und andere Waffen für den Kampf gegen Panzer, Hub-schrauber und Flugzeuge zu liefern, wurde mit dem Hinweis auf sowjetische Behauptungen beant-wortet, die USA hätten in jungster Zeit begonnen, die Verhandlungen unter UNO-Führung über Afghani-stan mittels massiver Waffenhilfe

an die Guerrilla zu sabotieren. Die Verhandlungen in Genf zwi-schen der UNO, dem kommunistischen Regime in Kabul und Pakistan sind nach Angaben mehrerer Informanten auch der Grund für die Offensive der Guerrilla: Die afghanischen Freiheitskämpfer wol-len mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstreichen, daß sie eine Verhandlungslösung über ihre Köpfe hinweg nicht hin-

Zur Unterstützung der militärischen Aktionen in der Hauptstadt entfesselten die Mudschahedin südlich von Kabul im Tal der Logar bis nach Baraki eine parallel angelegte Offensive gegen hier sta-tionierte sowjetische Truppen und Regierungseinheiten. Auch in Paghman westlich von Kabul herrscht seit Tagen rege Kampftä-

Nach Angaben unterrichteter Kreise wurden Widerstandskämp-fer aus mehreren Regionen Afghanistans zusammengezogen. Die Feuerkraft der Angreifer war an-geblich so stark, daß Hunderte von Angehörigen der afghanischen Regierungstruppen zur Guerrilla überliefen.

Die Offensive der Mudschahedin hat die Sowjets total überrascht: sie fiel zeitlich ziemlich genau mit dem Beginn des Fastenmonats Ramadan zusammen. Bisher hatten die Sowjets am Hindukusch die Erfahrung gemacht, daß ihre strenggläubigen muselmanischen Gegner während des Ramadan eher zurückhaltend agieren.

### Papst appelliert an Vaterlandsliebe Kampf gegen "willkürliche Beherrschung" gefordert / Kritik von polnischer Regierung

DW. Krakau Papst Johannes Paul II. hat die polnische Bevölkerung ermutigt, sich gegen jegliche "willkürliche Beherrschung" zur Wehr zu setzen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche nahm in Krakau die Seligsprechung seiner Landsleute Rafal Kalinowski und Albert Chmielowski zum Anlaß seines Appells. Kalinowski und Chmielowski hatten beide 1863 im damals unter russischer Herrschaft stehenden Teil Polens am Aufstand gegen die Zarenmacht teilgenommen. Der eine wurde nach Sibirien verbannt, der andere schwer verwundet. Beide traten später in Mönchsorden

Vor zwei Millionen Menschen vor zwei millionen menschen würdigte der Papst die "heldenhaf-te Vaterlandsliebe" der neuen Seli-gen. Durch ihr Beispiel seien alle Polen zum "Sieg" aufgefordert. Und Johannes Paul II. függte hinzu-Die Netion als besonders mensch \_Die Nation als besondere menschliche Gemeinschaft ist zum Sieg aufgerufen."

Die Erhebung von Kalinowski und Chmielowski zu Ehren der Altäre sei "das Zeichen dieser

**Prag: Spontane** 

**Demonstration** 

Am Rande der von offiziellen

tschechoslowakischen Stellen or-ganisierten "Weltversammlung für Frieden und Leben, gegen den Atomkrieg" in Prag ist es am

Dienstagabend zu einer spontanen

Demonstration von Jugendlichen für die Freiheit gekommen.

dem Wenzelsplatz, an der nach amtlichen Angaben über hundert-

tausend Menschen teilnahmen, marschierten etwa 200 bis 300 Ju-

gendliche durch die Prager Innen-

stadt und riefen: "Wir wollen Frei-heit." Die Polizei löste die sponta-

ne Kundgebung unter Einsatz von

Schlagstöcken auf. Nach Berichten von Augenzeu-

gen wurden sechs Personen festge-

nommen. Die Demonstranten hat-

ten auf der offiziellen Veranstal-

tung die Ansprachen der Sprecher durch Singen und Händeklatschen gestört. Anschließend hatten sie

sich aus der Masse der Kundge-

bungsteilnehmer gelöst und waren vom Wenzels-Platz in die Altstadt

Prags gezogen, wo sie dem offiziell

angeordneten Slogan "Wir wollen den Frieden" durch die Worte "und

die Freiheit" ergänzten. Als sich

der Protestmarsch von der offiziel-

len Kundgebung entfernt hatte, griff die Polizei ein, löste die An-

sammlung gewaltsam auf und ver-haftete mehrere Teilnehmer.

Seite 2: Frieden, nix Freiheit

Nach der Großkundgebung auf

für Freiheit

menschliche Schwäche und noch so schwierige Situationen, die Anmaßung der willkürlichen Macht dabei nicht ausgeschlossen. Ich fordere euch auf, diese Schwächen, diese Sünden, diese Untugenden beim Namen zu nennen, sie unablässig zu bekämpfen und nicht zuzulassen, von der Welle der Unmoral und der Gleichgültigkeit

verschlungen zu werden". Die Zuhörer sahen in diesen Äu-Berungen deutliche Anspielungen auf die gegenwärtige politische Si-

#### SEITE 3: Sonderthema Papst-Besuch

tuation im Lande und begleiteten die entsprechenden Stellen mit brausendem Beifall. Zum Abschluß der Messe wandte sich der Papst von Krakau, seinem ehemaligen Bischofssitz aus, noch einmal an den mitreisenden Berliner Bischof Joachim Kardinal Meisner. Er bat Meisner, den "Ausdruck der christlichen Einheit zu unseren Nachbarn in Berlin und in ganz Deutschland" zu bringen. Für den

he einer neuen Kirche in dem Krakauer Industrievorort Nova Huta auf dem Programm des Papstes. Ähnlich wie in Breslau am Dienstag kam es gestern auch in Krakau zu Demonstrationen für die verbotene Gewerkschaft "Solidarität". Als die Hunderttausende von Teilnehmern an der Papst-Messe zur Stadt zurückströmten, marschierten in der Mitte der Menge mehrere tausend junge Polen ge mehrere tausend junge Poien mit "Solidarnosc"-Fahnen. Sie rie-fen: "Kommt mit uns, heute schla-gen sie nicht." Diese Rufe fanden jedoch bei der überwiegenden Mehrheit der unübersehbaren Menge wenig Echo. Ein Hub-schrauber der Polizei kreiste über den Mensehen seine Beestrung den Menschen, seine Besatzung forderte die Demonstranten auf auseinanderzugehen. Später bildeten sich mehrere Marschsäulen. Immer wieder erschollen Rufe wie "Lech Walesa", "Dies ist eine fried-liche Demonstration", "Es gibt kei-ne Freiheit ohne Solidarität". Bereits kurz nach Beendigung der Messe in Krakau hatten Teilneh-

#### mer vor dem Altar 20 bis 30 "Solidarität"-Transparente entrollt.

### "Berlin bleibt der Test" Regierender Bürgermeister von Weizsäcker bei Reagan

D. SCHULZ, Washington Der Berliner Regierende Bürger-meister Richard von Weissäcker hat bei seinen Gesprächen mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und dem Vizepräsidenten George Bush Verständnis dafür gefunden, "daß wir von Ber-lin aus weder auf die Verteidigungsbereitschaft noch darauf verzichten können, auf der Grundlage einer festen eigenen Verteidigungsbereitschaft mit den politischen Zentren im Warschauer Pakt zu sprechen, zu verhandeln und die Beziehungen zugunsten der Menschen so gut es geht zu verbes-

Von Weizsäcker war bereits kurz nach seiner Ankunft in Washington zu einem 20minütigen G spräch im Weißen Haus von Präsident Reagan empfangen worden. Wie der Bürgermeister sagte, laute die Botschaft, die er von Berlin aus seinen amerikanischen Gesprächspartnern während des viertägigen Besuches übermitteln wolle, die Freiheit zu schützen und Brücken in den anderen Teil des europäischen Kontinents zu schlagen. Sowohl Reagan als auch Bush hätten sich ausführlich nach der Situation in der Stadt erkundigt, die sie beide vor kurzem besucht hatten. Schon in diesen ersten Gesprächen habe er erfahren können, daß man sich in Washington sehr für die innere Lage und die Lebenskraft Berlins interessiere. In seiner geopolitischen Lage sei Berlin unverändert ein Test für die Ost-West-Beziehungen.

In dem Gespräch mit Reagan sei neben den aktuellen Berlin-Fragen auch das Thema der Genfer Abrü-stungsverhandlungen zur Sprache gekommen. Von Weizsäcker betonte mit allem Nachdruck, er sei davon überzeugt, daß die amerikanische Regierung in Genf ernsthaft verhandle. Die Gespräche dort sei-en nicht "nur ein Schaugeschäft". Der Sowjetunion dürfe "gegenüber den Amerikanern nicht zugestanden werden, daß sie auf europäischem Boden ein Monopol in einem sehr entscheidenden Sektor, nämlich im Bereich der Mittel-

streckenraketen, besitzt". NATO-Nachrüstungsbeschluß müsse, wenn er von den verfassungsrechtlich zuständigen Organen getroffen worden sei, auch durchgesetzt werden. Zunächst einmal gehe es darum, die Möglichkeiten für ein Verhand-lungsergebnis in Genf auszuloten. Von Weizsäcker betonte, daß in diesem Sinne auch seine Gesprä-che mit Reagan und Bush geführt worden seien.

Der Regierende Bürgermeister wird heute in Washington noch mit führenden Vertretern des Kongresses und hohen Beamten des Kongresses und hohen Beamten des amerikanischen Außen- und Verteidigungsministeriums zusammentreffen.

## Bush: Wir haben gemeinsame Werte

SAD/dpa, Washington US-Vizepräsident George Bush, der am 25. Juni in Krefeld gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Kohl an den offiziellen Feiern zum 300. Jahrestag der Auswanderung der ersten Deutschen nach Ameriteilnimmt, hat am Dienstag in Washington den Beitrag der Deut-schen am Aufbau der USA hervorzehoben. Vor Journalisten erklärte Bush, dieses Jubiläum mit seiner "positiven, erfreulichen Bedeu-tung" sei der Hauptanlaß für seine Europa-Reise innerhalb von sechs Monaten, die ihn nach Groß-britannien, Irland sowie nach Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden führen wird.

Bush sagte, die deutsch-amerika-nischen Beziehungen verdienten "großen Respekt". Er betonte die gemeinsamen Werte der Demokra-tie und der Freiheit. Der Vizepräsident: Er sei froh, in Krefeld an den

Feiern zur Erinnerung an ein Er-eignis teilnehmen zu können, das von lebenswichtiger Bedeutung für die Entwicklung der Vereinig-ten Staaten werden sollte: den Aufbruch der ersten Deutschen, die in Amerika eine neue Heimat suchten. Im Gegensatz zu seinem Be-such im Januar werde er diesmal auf deutschem Boden weniger über Raketen sprechen und mehr über die "allgemeinen Werte, die wir mit den Deutschen teilen". Bush: "Alle Werte, die wir in den Vereinigten Staaten hochschätzen,

sehen wir heute in Deutschland." Die Deutschen, die nach Amerika gekommen seien, hätten mitgeholfen, das Land aufzubauen, sie hatten Amerika große Führerpersönlichkeiten gegeben. Sie hatten ihre Arbeitsethik mitgebracht, die bis auf den heutigen Tag ihren Einfluß

Dem Raketenthema will der

doch nicht aus dem Wege gehen. Er sagte, er unternehme die Reise nach Europa auch, um den Europäern nahezubringen, wie sehr Präsident Reagan, wie sehr die amerikanische Regierung sich verpflichtet fühlen, auf eine Verringerung der Rüstungen hinzuwirken. Begegnungen mit Vertretern der europäischen Friedensbewegung stünden zuer nicht auf dem Zust. stünden zwar nicht auf dem Programm, doch wenn jemand in Eu-ropa glaube, daß es hilfreich wäre, wenn er, Bush, auch Gespräche mit den Gegnern der Nachrüstung führe, so sei er durchaus bereit, das

Seine Europa-Reise sei auch ein Ausdruck dafür, daß Washington die Freundschaft seiner Verbündeten nicht für selbstverständlich halte, erklärte Bush. Die Beziehungen zu Freunden wollen gepflegt

DER KOMMENTAR

## Falle am Hindukusch

Was die westliche Me-dienwelt nicht sieht, findet in den Köpfen ihrer freiheitsgewohnten Menschen nicht statt. So ist es bei vielen Kriegsschauplätzen, an deren Rand das Kamera-Auge der Journalisten fehlt. Man weiß um das fer-ne Gewühl, der Schlachtenlärm jedoch dringt nur ver-halten herüber. Das gilt in besonderem Maße für Afghanistan. Dort ringen seit dem Einmarsch der Sowjets die Mudjahedin um ihre Freiheit und die ihres Landes. Ihr Kampf drohte ebenso in Vergessenheit zu geraten wie der Völker-mord, den die Rote Armee dort seit drei Jahren verübt.

Wenn Polybios' Wort stimmt, daß Geschichtsschreibung ohne Wahrheit wie ein Gesicht ohne Augen ist, dann taumelte der hochtechnologisierte Westen in Sachen Afghanistan seit drei Jahren fast erblindet

durch die Welt. Diese Unschärfe war immer ein Vorteil der Sowjets. Ihr geschlossenes totalitäres System läßt sich nicht in die Karten blicken, redet aber dennoch über Afghanistan zu unserem Hausgebrauch sozusagen. In Genf wird so über Afghanistan verhandelt, ohne die Betroffenen. Jetzt aber haben die Freiheitskämpfer eine Initiative

ergriffen, die fast medienge-

recht das Schweigen durch-bricht. Ihr gezielter Schlag auf Kabul soll die Verhandler am grunen Tisch von Genf beeindrucken. Ohne die Freiheitskämpfer wird eine Lösung, wie sie auch aussehen mag, ein Stück Wort- und Medienfassade bleiben, in all den Sprachen, die die UNO als amtlich

bezeichnet.
Die Sowjets sind Legitimisten. Selbst den Einmarsch nach Afghanistan haben sie vor der Welt mit groben, rasch zusammengezimmerten Rechtsklauseln zu rechtfertigen versucht. Thnen liegt daran, im Rük-ken der Freiheitskämpfer über den Satrapen Karmal zu einer Übereinkunft mit Pakistan und mit der Weltorganisation von New York zu gelangen. Daß diese Ubereinkunft den Interes-sen des afghanischen Volkes nicht entsprechen wird, bedarf nun keiner Erklärung mehr. Das Volk gibt durch die Hand der Frei-heitskämpfer sein Votum

Moderne Waffensysteme haben die Mudjahedin über Nacht zu einem ge-fürchteten Gegner der Roten Armee gemacht. Für die Sowjets ist damit unvermit-telt die Fußangel am Hindukusch zugeschnappt. Es wird schwierig sein für den Kremi, das vor der Welt weiter zu verschweigen.

#### **Thronrede** bekräftigt Thatchers Kurs

FRITZ WIRTH, London Die Regierung Thatcher bleibt auf ihrem politischen Kurs. Das geht aus der Regierungserklärung hervor, die gestern mit dem altvertrauten prunkvollen Ritual von der Königin im Oberhaus verlesen wurde. Die Bekämpfung der Infla-tion und die Reduzierung der Ar-beitslosigkeit sind nach wie vor die Prioritäten in der Wirtschaftspoli-tik der Regierung, die seit der Wahl men im Unterhaus keine Schwierigkeiten hat, ihr Programm durch-

Die Thronrede bekräftigt die Entschlossenheit Großbritanniens, seine Rolle als unabhängige Nukle-armacht weiter zu spielen und sein Nuklearsystem durch die Umrüstung auf das Trident-Programm weiter zu modernisieren. Zugleich betonte die Regierung, daß sie fest zum Nachrüstungsbeschluß der NATO stehe und gegen Ende die-ses Jahres mit der Stationierung amerikanischer Marschflugkörper in Großbritannien beginnen wer-

Bemerkenswert war, daß im au-Benpolitischen Teil der Rede zum ersten Mal das Hongkong-Problem erwähnt wurde. Die britische Regierung kündigte an, daß sie ihre Gespräche in dieser Frage mit der Regierung in Peking fortsetzen

Innenpolitisch wird sich die Regierung zunächst darauf konzentrieren, jenes Programm fortzusetzen, das durch die plötzlich angesetzten Neuwahlen unterbrochen wurde. Im Mittelpunkt der kommenden Legislaturperiode steht die von der Regierung beabsichtig-te Gewerkschaftsreform.

Seite 6: Reform erst im Herbst

### Vor dem Streik in Chile neue Verhaftungen

Kurz vor dem heute in Chile be-ginnenden unbefristeten General-streik gegen die Politik der Regie-rung von General Pinochet sind gestern der Vorsitzende des 70 000 Mitgheder zählenden Verbandes der Frachttransporteure des Landes, Adolfo Quinteros, und der Chef der Gaststättenarbeiterge-werkschaft, Manuel Caro, verhaftet worden. Quinteros hatte den Aufs Gewerkschausgach des "Nationalkommando der Ar-beiter" (CNT) zum Generalstreik verkündet.

Weitere Haftbefehle ergingen gegen die Führer des Verbandes der Steuerbeamten, Hernol Flores, und der Angestelltengewerkschaft, Federico Mujica, gegen den früheren christdemokratischen Senator Jorge Lavandero und zwei führende CNT-Mitglieder. Dem bereits ver-hafteten CNT-Führer Rodolfo Seguel und den anderen Gewerk-schaftern wird Verstoß gegen das Gesetz für innere Sicherheit vorge-

Vor einer für Mittwoch angesetz ten Kabinettssitzung hat General Pinochet hartes Vorgehen gegen Oppositionelle angedroht. Nach Angaben des Ministers sol-

len rund 150 im Exil lebende Oppositionelle wieder ins Land gelassen werden. Unter ihnen befänden sich der führende Christdemokrat Andres Zaldivar, der ehemalige Innenminister Carlos Briones aus dem Kabinett des 1973 gestürzten Präsidenten Allende sowie Margarita Morel Gumucio, die Witwe des früheren Außenministers Orlando Le-telier, der 1976 im Washingtoner Exil durch eine Autobombe ermordet wurde. ..

Seite 2: Wem die Stunde schlägt



#### Heute in der WELT

Bolschewiken-Ehren-

Auf der Insel der Jugend formt Castro den "neuen Menschen" S. 3 Deutschlandpolitik wird weiter

S. 4 Geld kosten Für PLO-Chef Arafat läuft die syrische Sanduhr ab S. 6

Forum: Personalien und die Meinung von WELT-Lesern **S.** 6 Fernsehen: Autobau in der "DDR"; "Alles stinkt nach Zweitakter" S. 7

Sport: Paul Schockemöhle und sein Paradepferd Deister

US-Vizepräsident Bush: Kein Vietnam in Mittelamerika Durststrecke Wirtschaft: Frankreich - Von J. Schaufuß S. 9

Kultur: Venedig zeigt Chinas antike Schätze Ans aller Welt: Amerikas riesige Bären haben kleine Chance S. 16

WELT-Report Wuppertal: Industrie steht auf 1000 Füßen S. I bis IV

### Der sprudelnde Quell

Von Peter Gillies

Es ist allemal mißlich, wenn sich Institutionen aus einer Kasse bedienen, die von anderen gespeist wird. So läuft das Gezerre über die künftige Parteienfinanzierung auf die Glaubwürdigkeit der Parteien, auf ihre

politische Moral hinaus.

Warum jetzt die Diskussion über mehr Geld für die Parteien, wo doch dieselben Parteien den Bürgern immer mehr Opfer zumuten? Anstoß für das Thema kann und darf es nicht sein, daß Parteizentralen mit ihrem Geld nicht auskommen und die Finanzpleite vor Augen haben.

Anlaß einer Reform sind vielmehr die "Umwegfinanzierungen", wie sie verharmlosend genannt werden. Hier muß der Gesetzgeber Klarheit schaffen, ohne freilich schwebende Verfahren zu "amnestieren". Zu leicht geht den Parteien die Forderung nach einer Erhöhung der Wahlkampfpauschale von 3,50 auf fünf Mark über die Lippen. Das Argument der Geldentwertung zieht deshalb nicht, weil wir keine Indexierung haben und der gleiche Fiskus ungerührt zusieht, wie steuerliche Freibeträge mitunter seit den fünziger Jahren unverändert sind also die Inflation diese Verteile auszehrt sind, also die Inflation diese Vorteile auszehrt.

Für Parteien zu spenden ist nicht unschicklich oder klebrig, sondern erwünscht. Aber der Vorgang muß aus dem Zwielicht heraus. Dabei ist keine Regelung möglich, die darüber hinwegzutäuschen vermöchte, daß nur

der etwas spendet, der etwas "übrig" hat.
Alle Reformer sollten aber die Verfassung bedenken. Schon jetzt sind die Parteien in so bedenkliche Nähe der Staatsfinanzierung gerückt, daß man Verfassungsklagen in Karlsruhe gute Aussichten einräumt. In ihrem eigenen (und unserem Interesse) müssen sie Distanz zur Staatsbürokratie halten. Und zur Staatskasse. Der Staat ist kein Selbstbedienungsladen, und am Ende braucht man das viele Geld nur noch für Imagepflege, um den schlimmen Eindruck zu verwischen, den die Beschaffung eben dieses Geldes gemacht hat.

### Politisch verrückt

Von Herbert Kremp

Ton der russischen Seele ist viel die Rede, von den psychiatrischen Kliniken in der Sowjetunion weniger. Dabei sind diese sehr gut belegt infolge einer besonderen, außerhalb des kommunistischen Bereichs unbekannten Form des Irreseins. Als verrückt gilt nämlich in der Sowjetunion unter anderem derjenige, der eine vom offiziellen Kurs abweichende politische Meinung vertritt. Das macht anstaltsreif.

Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Zu den prominenten gehört Generalmajor Pjotr Grigorenko, zu den jüngsten der Kommentator von Radio Moskau, Wladimir

Grigorenko, nach dem Kriege Leiter des Kybernetischen Instituts der Frunse-Militärakademie, protestierte öffentlich gegen den neuen Personenkult um Chruschtschow und später gegen den Einmarsch Bre-schnews in die Tschechoslowakei. Für dieses unfaßbare Verhalten wurde er auf typisch sowjetische Weise bestraft: zuerst degradiert, dann an die chinesische Grenze abkommandiert, dann in die psychiatrische Anstalt gesteckt, das erstemal für vierzehn Monate, das zweitemal gleich für fünf Jahre. Schließlich erhielt er ein Ausreisevisum für die USA. Dort erreichte ihn die Nachricht, daß der Oberste Sowjet ihm die Staatsbürgerschaft entzogen habe.

So weit ist es mit Wladimir Dantschew noch nicht. Seine Verfehlung besteht darin, daß er unfaßlicherweise im Auslandsdienst von Radio Moskau fünfmal die sowjetische Invasion in Afghanistan verurteilt hat. Er wurde sofort entlassen und in seiner Heimatstadt Taschkent in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Was man dort erlebt, hat Grigorenko geschildert: In sorgfältiger Behandlung wird das Gehirn gewaschen, das Schuldbewußtsein zielausgerichtet, der Mensch ent-

Wer im Westen die eigene Regierung kritisiert, sei es wegen Vietnam oder der Raketen, kommt nicht in die Irrenanstalt. Er kommt vielmehr in seiner Sendeanstalt zu hohen Ehren und wird wegen "Engagements" mit Preisen ausgezeichnet. Das ist der Unterschied der

### Frieden, nix Freiheit

Von Carl Gustaf Ströhm

Die "Weltkonferenz für Frieden und gegen den Atom-krieg" in Prag wurde allen unabhängigen Friedensgruppen aus Osteuropa verschlossen. Weder die Jenaer Friedensgruppen aus der "DDR" noch die tschechoslowakische "Charta 77" wurde zugelassen. Den Anhängern der tschechischen Menschenrechtsbewegung wurde sogar "nahegelegt", für die Dauer der Konferenz die Hauptstadt zu verlassen. Man wollte offenbar keine unerwünschten Kontakte zwischen westlichen und nicht regimegebundenen tschechischen Friedensanhängern.

Dennoch hat die Prager Veranstaltung nicht so funktioniert, wie die Organisatoren sich das vorstellten. Bei einer amtlichen "Friedensdemonstration gegen den Atomkrieg" begann eine Gruppe von Jugendlichen in Prag plötzlich aufmüpfige Lieder zu singen. Den von oben" amtlich vorgeschriebenen Demonstrationsruf "Wir wollen Frieden" ergänzten sie durch die Parole "Wir wollen Frieden und Freiheit". Die tschechoslowakische Polizei nahm eine Anzahl dieser nicht zugelassenen Friedensfreunde fest - worauf andere junge Leute vor dem Prager Polizeipräsidium die Freilassung ihrer Kameraden forderten.

Was als kommunistisches Friedensspektakel zur Verwirrung naiver westlicher Gemüter gedacht war. ist also den tschechischen Kommunisten fehlgeschlagen. Wer ein wirklicher Pazifist ist und nicht nur "Frieden", sondern auch noch "Freiheit" ruft, wer darüber hinaus nicht nur amerikanische, sondern auch sowjetische Raketen zählen will, muß in der Tschechoslowakei mit Verhaftung rechnen. Die westlichen Friedensanhänger, die größtenteils immer noch nach der schlauen Eppler-Bahr-Parole argumentieren: "Friedensbewegungen in Osteuropa können und dürfen uns gar nicht so interessieren, denn wir sind für unsere Seite zuständig" - sie wissen nun wenigstens genau, welche Art von Frieden ihnen von der anderen Seite zugedacht ist.



Es ist nicht alles Kupfer, was glänzt

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Wem die Stunde schlägt

Von Werner Thomas

ls Augusto Pinochet vor Als Augusto Pinocnet vor drei Jahren das Pensionsalter erreichte, war er auf dem Höhepunkt seiner Popularität angelangt. Siebzig Prozent der Chilenen, so ermittelte eine Gallup-Umfrage, standen hinter ihm und seiner Regierung. Selbst in Arbeiterbezirken wie San Miguel, einem Vorort Santiagos, wo Allendes linke Volksfront einst einige ihrer fanatischsten Aktivisten rekru-tierte, genoß der General Anse-

Pinochet hätte damals zurücktreten sollen. Er wäre in Ehren gegangen, obgleich der Putsch und die ersten Jahre seiner Präsidentschaft das Stigma des Blutvergießens tragen. Der chilenische Führer ist von seinem Volk immer positiver beurteilt worden als im Ausland, wo er die Rolle eines der Bösewichte der weltpoliti-schen Bühne spielen mußte.

Seit 1980 aber geht es mit dem Generals-Präsidenten abwärts, und vorerst zeichnet sich kein Ende dieses Trends sucht sich gegen Probleme zu stemmen, die lawinenartig wachsen. Der General, bald 68, hat den rechten Zeitpunkt seines Abganges verpaßt, weil er zum "Opfer" eines fast paranoiden Hasses auf die Politiker, einer falschen Selbsteinschätzung und der Droge Macht

wurde. Pinochet wollte den Parteien nie das Volksfront-Fiasko verzeihen, das drei Jahre der Demonstrationen, der Terror-An-schläge und Attentate und des wirtschaftlichen Ruins brachte. Anfang September 1973, wenige Tage vor dem Putsch, gab es kein Brot mehr in Santiago, und die Inflation galoppierte auf einer Jahresrate von tausend Prozent. Die überwiegende Mehrheit des Volkes wünschte eine Intervention der Streitkräfte. Auch der in der Zwischenzeit verstorbene Ex-Präsident Eduardo Frei und seine Christdemokraten sahen

nur noch diesen Ausweg. Im Gegensatz zu den Christdemokraten betrachtete General Pinochet jedoch das Eingreifen der Militärs nicht als eine Feuerwehraktion und ein kurzes diktatorisches Interre-

gnum, dem bald wieder Wah-len folgen würden (von denen sich Frei eine zweite Präsidentschaft erhoffte). Pinochet sprach von "neuen Verhältnissen\*. Die Politiker, "diese Senores", wie er sie noch heute verächtlich nennt, dürften nie wieder die Nation ins Chaos stürzen. Die breite Unterstützung der Chilenen, die nach der turbulenten Volksfrontära das resolute Regiment schätzten, wertete der General als ewiggültigen Vertrauensbe-weis – und schließlich gefielen ihm auch Macht und Pomp.

Die auf Pinochets Wünsche zugeschnittene Verfassung, die ihm eine weitere Präsidentschaft bis mindestens 1989 garantierte, wirkt nun wie ein Bumerang. Das Volk hat vor drei Jahren das Dokument wohl mit überwältigender Mehrheit gebilligt. Damals konnte sich der General jedoch im Erfolg seiner Wirtschaftspolitik sonnen. In der Zwischenzeit aber ist Chile in eine schlimme Krise geraten. Die Wirtschaft, die 1980 noch um achteinhalb Progewachsen

schrumpfte 1982 um 14,1 Prozent. Die Experimente mit einem radikalen Monetarismus sind durch die rapide gefallenen Kupferpreise und die weltweite Rezession sauer geworden. Das dritte Wirtschaftsteam innerhalb eines Jahres versucht mit vorsichtigen



Ein General, der nicht weiß, wann Ein Generui, Generui | es Zeit ist: Pinochet | FOTO: CAMERA PRESS

Kurskorrekturen vor allem das explosive Arbeitslosenproblem (25 bis 30 Prozent) zu entschärfen. Militärs werden immer nur

bewundert, wenn sie siegen. Jetzt können sich viele Chilenen nicht mehr sechs weitere Jahre unter dem Kommando des Generals vorstellen. Wie aus der letzten Gallup-Umfrage im Mai hervorging, stehen nur noch achtzehn Prozent der Bevölkerung hinter ihm. Dabei hat der Popularitäts-Schwund nicht nur wirtschaftliche Grün-de. Die Chilenen werden es auch leid, immer noch wie ein unmündiges Volk behandelt zu werden, wo in anderen Regionen Lateinamerikas der Trend zur Demokratie dominiert. Auch in konservativen Kreisen ist der Eindruck weit verbreitet, daß Pinochet sein Soll erfüllt hat und in seinem besten Interesse und dem des Landes handelte, wenn er das Staatsschiff bald verließe. Viele Christdemokraten und Vertreter der konservativen Natiokalisierung der Oppositions-Bewegung und einen wachsenden Einfluß linker Kräfte. Je länger sich Pinochet an die Macht klammere, desto mehr könnten die Kommunisten ihre Position stärken, meinen sie.

Im Juli 1979 hat ein anderer lateinamerikanischer General Kommunisten zur Machtübernahme verholfen, weil er nicht einige Jahre zuvor das Feld räumen wollte für die politische Mitte: Nicaraguas Somoza. Wäre Anastasio Somoza rechtzeitig zurückgetreten, hätten die marxistischen Sandinisten nicht die Chance erhalten, sich an die Spitze des sich rasch eskalierenden Wi-

derstandes zu stellen. In Peru hingegen, dem nörd-lichen Nachbarland Chiles, wurde der Beweis geliefert, daß auch Generale gelegentlich die Grenzen ihrer Macht und Möglichkeiten erkennen: Francisco Morales Bermudes führte die Nation 1980 nach einer zwölfjährigen Militärherrschaft zurück zur Demokratie. Er genießt heute eine größere Popularität als sein ziviler Nachfolger Fernando Belaun-

### IM GESPRÄCH Gerhard Reddemann

## Sein Feld ist Deutschland

Von Manfred Schell

Die Aussteiger" – so hat Gerhard Reddemann sein neuestes Buch genannt, in dem er aus seiner Sicht die letzten zwei Jahre der Regierung unter Helmut Schmidt beschreibt. Er selbst ist in der Politik ein Aufsteiger. Behutsam, aber bislang unaufhörlich. In dieser Legislaturperiode wird der CDU-Parlamentarier dem Bundestagsauslamentarier dem Bundestagsausschuß für imnerdeutsche Beziehungen vorsitzen. Die Union hat um diesen Vorsitz gerungen, weil sie weiß, daß dieses Gremium in den kommenden Jahren einflußreich sein wird. Die Probleme zwischen beiden Teilen Deutschlands häufen ein

Gerhard Reddemann ist ein ge-radliniger Mann, der auch politi-sche Turbulenzen durchsteht. Das hat er häufiger bewiesen. Rainer Barzel hat den Journalisten, der seit 1969 ununterbrochen dem Par-lament in Bonn angehört, einmal einen "Spezialisten für schwierige Angelegenheiten" genannt. In die-sem Geschäft, das Reddemann jetzt betreiben wird, ist Standfe-stigkeit, aber auch Behutsamkeit, also ein abwägendes Urteil, gefor-dert.

Gert.
Seine Grundhaltung gegenüber
der "DDR" ist klar. Reddemann
sagt freimütig, die Politiker in
Bonn hätten in den letzten Jahren vergessen, Forderungen an Ost-Berlin zu stellen, zum Beispiel die, daß dort die Menschenrechte stär-ker zur Geltung kommen sollen. Reddemanns erste Forderung an Reddemanns erste Forderung an die "DDR" lautet, eine Amnestie für alle politischen Häftlinge zu erlassen. Davon gebe es mehrere tausend. Durch ein solches Zeichen, so sagt Reddemann, könnte die "DDR" ihren "guten Willen" unter Beweis stellen.

Reddemann verschließt eich de.

Reddemann verschließt sich da-bei der Zusammenarbeit mit der "DDR" keineswegs. Der Umwelt-schutz ist aus seiner Sicht ein Feld, auf dem Ost und West ungeachtet. aller ideologischen Gegensätze zu-sammenwirken können. Aller-



Vorsitzender des Innercleutschen Ausschusses: Reddemonn FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

dings sollte auch bei der Bereitstel-lung von Mitteln für Ost-Berlin ge-nerell darauf geschtet werden, daß sie "für alle, also die Menschen, nützlich sind".

nützlich sind".

In den letzten Jahren hat Reddemann einen Ausfug nach Europa gemacht. Als Parlamentarier gehört er dem Europarat und der WEU an. Er ist der Vorsitzende des politischen Ausschusses des Europarates. In den Gremien hat er gesplirt, wie empfindlich Menschen und Regierungen das Thema Menschenrechte behandeln und welche großen politischen Aktionsmöglichkeiten sich daraus ergeben. Ende Juni wird er mit einer Delegation zur UN-Menschenrechtskommission nach Genf reirechtskommission nach Genf reisen. Er hat Experten zur Anhörung über die Abläufe auf den Transit-strecken eingeladen. Hier werden die Akzente deutlich, die Redde-mann setzen möchte. Es kommt sicherlich auch nicht von ungefähr, daß er jetzt als stellvertreten-der Landesvorsitzender der CDU Westfalen-Lippe im Gespräch ist, wo es derzeit drunter und drüber geht. Männer wie Gerhard Reddemann werden nicht immer geliebt. Aber sie werden gebraucht.

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

THE GUARDIAN

Der Besuch, meinte die Regierung, werde Polens hartem Kampf um seine Grenzen das Siegel des polnischen Papstes aufdrücken. Der Papst hat nicht die geringsten Schwierigkeiten mit der Verteidigung des Polentums Schlesiens. Trotzdem hat er, während er über Schlesien als Teil der polnischen Nation sprach, seine Gemeinde auch zur "Verständigung und daulen und Deutschland" aufgefor-

#### THE TIMES

Wenn der Westen in bezug auf Polen festbleiben will, muß er be-reit sein, noch fester in den Verhandlungen mit Moskau aufzutreten, wo Gewerkschaften frei von Parteikontrolle nicht diskutabel sind... Es ist nicht der Fehler des Westens, wenn der Marxismus-Leninismus unattraktiv ist und die Völker unter kommunistischer Herrschaft sich zunehmend einem viel älteren Bekenntnis zuwenden, mit der Botschaft der individuellen Verantwortung und der geistigen

BERLINER MORGENPOST

Erneuerung.

Mit Zahlenangaben bis hinters Komma wird dort vorgerechnet, wieviele Millionen Westeuropäer getötet würden, sollte die UdSSR gegen die NATO-Nachrüstungs-waffen einen Atomschlag führen. Nun gibt es im Westen wohl nie-manden der sich über die anokamanden, der sich über die apoka-lyptische Vernichtungsgewalt der Kernwaffen Illusionen macht. Ganz anders aber sieht es damit in der UdSSR aus: Dort tut der Kreml

so, als würde die Sowjetbevälkeso, als wurde die Sowjetbevolkerung von einem Atomkrieg unberührt bleiben. Es wäre daher dringend geboten, daß Moskau die Herren Palme und Bahr beispielsweise nach Gorki einlüde, um gemeinsam mit Andrej Sacharow die ahnungslose Bevölkerung in öffentlichen Verentellungen über die he chen Veranstaltungen über die be-drohlichen Tatsachen zu informie-ren und zum Kampf gegen die so-wietischen Atomwaffen aufzuru-

Die Pariser Zeitung erwartet, daß der eid-lestliche Staatschef nach dem Amfraf gun Generalisreik versuchen wird, die Christ-demokraten und die politische Linke in seinem Lauf zu versuitten.

LE MATIN

Dieses Mal ist es die Kraftprobe...Die bedeutende Beteiligung von Chilenen jeden Alters und Berufes an den Protestveranstaltun-gen des 14. Juni hat die Gewerkschaftsführer ermutigt. Sie sind überzeugt, daß die Chilenen ihrem Aufruf folgen werden. Doch gerade das ist die Frage. Die wirtschaftli-

OFFENBURGER TAGEBLATT Zur Partelenfinansierung heißt es in der

Auch wenn Oppositionsführer Jochen Vogel Klarstellung darüber verlangt, daß mit einer Neurege-lung der Parteienfinanzierung nachträglich keine Rechtsbrüche der Vergangenheit abgesegnet werden dürfen und wenn der Geschäftsführer der Unionsfraktion. Wolfgang Schäuble, den Verdscht einer "Amnestie durch die Hintertür" weit von den Parteien weist, bleibt eines sicher: Der "schwarze Peter" wird den Richtern zuge-schoben, die künftig die Parteienfi-nanzierung nach alter und neuer Machart streng auseinanderhalten

che Lage eines gewissen Teiles der Chilenen ist derartig katastrophal und ihr tägliches Leben so uner-träglich, daß sie das Gefühl haben, nichts mehr verlieren zu können.

## Ein Bolschewiken-Ehrenwort und das baltische Modell

Es stimmt tatsächlich nicht, daß "die Sowjets morgen einmarschieren" / Von Enno v. Loewenstern

Mit einem U-Boot fing es an. Mit U-Booten fangen in der Ostsee manchmal große Dinge an. Das polnische U-Boot "Orzel", vierzehn Tage nach dem deutschen Ein-marsch in Polen nach Reval geflüchtet, konnte in der Nacht zum 17. September 1939 aus dem Hafen der estnischen Hauptstadt entkommen. Daraufhin teilte der sowjetische Ministerpräsident und Au-Benminister Molotow am 19. September dem estnischen Gesandten Rei mit, daß, "weil die estnische Regierung nicht in der Lage ist, die Erhaltung der Neutralität in ihren Hoheitsgewässern zu garantieren, die baltische Flotte der Sowjetunion ihren Schutz übernehme".

Das war der erste offizielle Hinweis an die baltischen Republiken, daß ihr Untergang besiegelt war. Am 23. August war in den Geheim-zusätzen zum Hitler-Stalin-Pakt die Preisgabe der haltischen Republiken an die UdSSR festgelegt worden. Im Juni-Juli 1940 kulminierte die Entwicklung in der An-nexion der Republiken Litauen, Lettland und Estland durch die UdSSR - ein Vorgang, der heute, nach 43 Jahren, durch Präsident Reagans Erklärung wieder ins Ge-dächtnis zurückgerufen wird, daß

diese Annexion rechtswidrig erfolgt sei und von den USA nicht anerkannt werde.

Der Vorgang ist ein Modell dafür, wie es schutzlosen Staaten durch die UdSSR ergeht. Die beliebte Frage: "Glauben Sie denn im Ernst, wenn wir nicht nachrüsten, marschieren die Sowjets morgen ein?" geht völlig fehl. Sie marschieren nicht morgen ein, das geht Schritt für Schritt, zu studieren am baltischen Modell

Im September verlangte Moskau von Estland erst einmal "nur" ei-nen Beistandspakt. Die bestehen-den gültigen Verträge seien "nicht mehr adaquat", und man möge doch "bitte" nicht Moskau zu Dingen "zwingen", die "zweißellos we-niger angenehm für Estland wä-ren". Der neue Vertrag sah die Stationierung sowjetischer Truppen an strategischen Punkten in Est-land vor. Als Außenminister Selter protestierte, rief Molotow Stalin zu Hilfe, "weil die Esten den Vor-schlag der Sowjetunion "Besetzung nannten und andere ab-scheuliche Bezeichnungen dafür brauchten." Über die Einzelbeiten mußten die Esten dann mit sowje-tischen Militärs reden. Dazu der Panzergeneral Pawlow: "Warum hier lange reden, die Panzer rein und fertig."

Genauso erging es dann Lettland und Litauen. An den Grenzen wurden zur Nachhilfe jeweils große sowjetische Militäraufmärsche veranstaltet. Aber es gab auch Trost In einer Tischrede gab Stalin das "Ehrenwort eines Bolschewi-ken", daß Moskau sich nicht in die inneren Angelegenheiten Lett-lands mischen werde. Molotow erklärte dem Obersten Sowjet am 31. Oktober 1939, "daß alles Ge-schwätz über die Sowjetisierung der baltischen Länder nur im Interesse unserer gemeinsamen Feinde und der antisowjetischen Provokateure liegt". Womit er ja auch

nicht gelogen hat. Tatsächlich verhielten die Besatzungstruppen und auch die KP-Leute in den besetzten Ländern sich zunächst korrekt. (Erst nach dem deutschen Einmarsch 1941 wurden sowjetische Landkarten mit der Aufschrift "Lettische So-wjetrepublik" und "Litauische So-wjetrepublik" mit dem Druckjahr wierrepublik mit dem Druckjahr 1939 gefunden.) Im März-April 1940 begannen dann die Aufrufe der KP-Führungen zum Sturz der faschistischen" Regierungen. Am 8. Juni warf dann Molotow dem litauischen Premier Merkys von die drei baltischen Staaten hätten ein Militärbündnis gegen die

UdSSR abgeschlossen - was unwahr und nach Lage der Dinge auch unmöglich war. In der Nacht zum 15. Juni eröffnete Molotow den Litauern, sie seien verantwortlich für "Provokationen" gegen die sowjetischen Garnisonen, und verlangte die Bildung einer neuen Regierung und volle Einmarschrechte. Die Regierung wurde an Hand einer Liste gebildet, die die Sowjetbotschaft überreichte. Genauso verfuhr man in Lett-

land und Estland. Regierungschefs wurden in allen Fällen zunächst "Sozialreformer", die nicht als KP-Mitglieder ausgewiesen waren. Am 17. Juni 1940 rückte die Sowjetarmee in die Länder ein "Wahlen" wurden Anfang Juli veranstaltet; nachdem alle missliebigen Parteien ausgeschlossen worden waren, erhielten die Kommunisten zwi-schen 93 und 99 Prozent der Stimschen 93 und 99 Prozent der Sum-men. Hierauf wurde in großen De-monstrationen "spontah" der An-schluß an die UdSSR gefordert. Vom 3. bis 6. August faßte der Oberste Sowjet auf diese "einmüti-gen" Wünsche der drei "Völker" hin die Eingliederungs Beschlüs-se Führende Politiker der fühese. Führende Politiker der früheren Regierungen wie die lettischen und estnischen Präsidenten Ulma-

nis und Päts verschwanden im 50wjetischen KZ. Schon vorher hatten die baltischen Regierungen besonders makabre Beschlüsse ge-faßt: Sollte eine "Katastrophe" erfolgen, so seien bestimmte Gesandte im Ausland zum Handeln bevollmächtigt. Aber von den Präsidenten entzog sich nur Smetona (Li-

tauen) der erwarteten Katastrophe. Der Interims-Ministerpräsident Litauens, Kreve-Mickevicius, berichtete später, Molotow habe ihm am 30. Juni 1940 gesagt: "Wir sind jetzt mehr denn je überzeugt da-von, daß der glänzende Genosse Lenin sich nicht geirrt hat, wenn er bebruntete deß der Zweite Weltbehauptete, daß der Zweite Weit-krieg uns in ganz Europa an die Macht bringt, wie uns der Erste in Rußland an die Macht half." Und Molotows: Vertreter Dekanosow sagte ihm: "Der Zweite Weltkrick wird uns Europa in die Hand geben wie eine reife Frucht. Der Dritte Weltkrieg, der unausweichlich ist. läßt uns in der ganzen Welt sie gen." Bis jetzt freilich hat der glän-zende Genosse Lenin zur teilweise recht bekommen.

Einzelheiten noch der vorzüglichen Ahhand-hing von Seppo hyllyniemi "Die baltische Krise 1938–1941", Schriftenreihe der Viertel-jahresheite für Zeitgeschichte, Dautsche Verlags Anstalt, Stuttgart

Auf de Jer Jug Jornt C len "n Menscl you offine

engelist estel d eredecist of anythers dahren da Pu a tarih to In Plant Gauge Military Tupt

state of the state section of Pul mental words ishimi et Marki maile confined take on Kul intitie out and sibsen before sièm bematiki some and Ange za Kon jo. Guan zazigne Nagarda 22. Statuter Kar, et Eight after total Ni said reporters ! gwir fen Urade alt Day worder 28 Subjetunde handle garasari

Sapo, der Afrikar agned in Sudaffi teer West Salians ISalvad in die di z Ber Bewahrun and d. Universi em es dans meh inse due mottler le Zukonst herfit ar Revention, and in der H shale der Swape the Grad Der K 3 Der Storg ist ger

istros Gefäng khon an kleine anna cent es zu aeniager Elterr died von ihren K ülternden ungar A dicke Wolker amer informalisch as hinter sich 1 See (Escuela S ier el Campo) za at Eltern komm ath ihr-n Sprößl then gleich uns te auf eins der nicht nach der th Rang.

achtend rotem . achsen ist das Co Pepassable Unter diente als Casii the Spielberesse Am Swimn sich schwarze Besucher milem Ins Meer Vor den Besuch e





120

Safety and Conference of

We to draw drawing

Manual Action

DER ANDER

A de de de de de

at Vienes In

12 L

- 19 ... 🙀

7 1 272

Fatters

3 3 3 2 2

or Broatest

The Colesions

LE MAD

Carrie Teleprocasit

entry er et genochtenber er dreite bet in pland Fürspring ab fingen

ு, வ∿ு்ழுவ பகுற்ச ஹவிண்டும்

Auf der Insel der Jugend formt Castro den "neuen Menschen"

Von GITTA BAUER

it der Iljuschin ist es von Havanas José-Marti-Flug-hafen nur ein Hüpfer hinüber nach Gerona, der Hauptstadt der sonnendurchglühten Insel der Jugend. Wir haben den Westzipfel von Kuba mit Kurs nach Süden kaum hinter uns gelassen, als im karibischen Tintenblau das Eiland mit den vielen Namen auftaucht. Der Legende nach hat die von Co-lumbus "Evangelista" getaufte In-sel als Vorbild für Stevensons Schatzinsel gedient. Sie hieß ein-mal Santiago, dann Reina Amalia, sie war eine Insel der Spieler, eine Insel der Gefangenen.

Vor fünf Jahren jedoch wurde aus der Isla de Pinos, wie sie auf Landkarten heißt, durch Erlaß Fi-del Castros die "Isla de la Juventid. In ihre graugrüne Landschaft sind als bunte Tupfer 58 Internats-gebäude eingesprenkelt. Hier wachsen rund 30 000 Jungen und Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren aus Kuba, selbst aus Afrika und Zentralamerika auf, die auf revolutionäre Führungsaufgaben vorbereitet werden. Militärische Ausbildung, Marxismus und Mathematik wird an diesen Sekundärschulen von Kubanern gelehrt. Heimatkunde und historischer Materialismus liefern Revolutionäre aus den Heimatländern der Kin-

Rund ein Drittel der Kinder kommt aus Angola, Athiopien, dem Kongo, Guinea-Bissau, Mo-cambique, Namibia, dem Süd-Je-men, Südafrika, der West-Sahara, El Salvador und Nicaragua. In marxistisch regierten Ländern werden sie von den Bruderparteien ausgewählt. Da, wo die Revolution noch nicht stattgefunden hat, sind es Guerrillaorganisationen wie die Swapo, der Afrikanische Nationalkongreß in Südafrika, die Polisario in der West-Sahara, Farabundo in El Salvador, die die Auswahl tref-fen. Bei Bewährung heißt die Zu-kunft die Universität in Havana. Wenn es dazu nicht reicht, ist es zu Hause das mittlere Management. Die Zukunft heißt aber auch Um-sturz, Revolution, Guerrillakampf, Terror. In der Hendrik-Witbooi-Schule der Swapo heißt der englische Gruß: "Der Kampf geht weiter. Der Sieg ist gewiß."

Castros Gefängniszelle gehört zum Programm

Schon am kleinen Flugplatz in Gerona geht es zu wie in einem Ferienlager. Eltern nehmen Abschied von ihren Kindern, die mit knatternden ungarischen Lastwa-gen, dicke Wolken des in Kuba immer infernalisch stinkenden Abgases hinter sich lassend, in ihre "Esbec" (Escuela Secundaria Basica en el Campo) zurückjagen. Andere Eltern kommen an, schauen nach ihren Sprößlingen aus oder warten gleich uns in der seuchten Hitze auf eins der raren Taxis. Es geht nicht nach der Reihe, sondern

nach Rang. Von his Bougainvilles und leuchtend rotem Hibiskus überwachsen ist das Colony Hotel, einzige passable Unterkunft der Insel. Sie diente als Casino für amerikanische Spielbesessene und gehörte kubanischem Vernehmen nach der Mafia. Am Swimming-pool tummein sich schwarze Familien, afrikanische Besucher von Internatsschülern. Ins Meer geht, trotz mäsiger Brandung, keiner. Vor den Besuch einer der Schu-



Zweimal täglich versammeln sich die jugendlichen "Freedom-Fighters" unter der kubanis

len hat das kubanische Programm die Besichtigung eines nationalen Heiligtums gesetzt. Es ist das Ge-fängnis, in dem Fidel Castro nach dem Handstreich von 1953 auf das Fort Manada in Satisfact Fort Moncada in Santiago neunzehn Monate verbrachte, dreizehn Monate davon in Einzelhaft. Von hier aus unterwies der Comandante Supremo seine Mitgefangenen in Marxismus. Unter dem Diktator Batista war das Lesen von Kari Marx erlaubt. Es gab Zeitungen und Radio.

Castro wurde trotz der Verurtei lung zu 15 Jahren schon im Mai 1955 aufgrund einer Amnestie ent-lassen, eine Geste, die Batista si-cher später bitter bereut hat. Im mexikanischen Exil entwickelte der bärtige Jurist die Pläne, die 1959 zum Sturz General Batistas, zur Umformung des Landes in eine Diktatur marxistischer Prägung, zum Versuch der Bildung des "neuen Menschen" – nicht nur für Kuba, sondern auch für die Dritte Welt - führte.

Die Hendrik-Witbooi-Schule ist eines dieser Institute, in denen dieser neue Mensch geformt werden soll. Der Weg zu ihr führt durch Zitrus-Plantagen, in denen die Schüler morgens arbeiten, getreu dem Wahlspruch des kubanischen Nationalisten des 19. Jahrhun-derts, José Marti: "Arbeite für dein Land am Morgen, studiere am Nachmittag." Das weißrot gestrichene Betongebäude, 1968 erbaut, beherbergt 421 südwestafrikani-sche Jungen und Mädchen. Sie stammen meist aus Ovamboland, sind aber von der südwestafrikanischen Volksorganisation (Swapo) aus Lagern in Angola ausgewählt und hierhergeschickt worden.

Palmen und Blumenkästen, offene, überdachte Flure, Jungen mit der Gitarre, Rufe von einem nahen Fußbellplatz. Es sieht aus wie ein friedlicher Sonntag in einem Internat irgendwo auf der Welt. Nur tragen die Kinder das rote Halstuch der Jungpioniere, von der Wand im Tischtennis-Zimmer grüßt ein Plakat von einer AK 47-Kalaschnikow mit dem Spruch We are freedom fighters". Und vor dem Haus steht der Fahnenmast, wo morgens und abends die Schü-lerschaft antritt, um die kubanische Fahne mit dem weißen Stern im roten Dreieck zu grüßen. Der stellvertretende Schulleiter,

ein Ovambo aus Namibia, ist äu-Berst zurückhaltend. Es hilft nicht viel, daß die Besucherin erzählt, sie kenne seine Heimat. Wie sind Sie da reingekommen?" fragt der schlanke, bärtige Mann mißtrau-isch. Natürlich über den einzig möglichen legalen Weg, über Süd-afrika. Erst als die durchaus wahrheitsgemäße Versicherung gege-ben wird, daß die Journalistin für ein freies und unabhängiges Namibia ist, wird ihr der aus amerikanischen Black-power-Kreisen be-kannte dreifach verschlungene Händedruck gewährt.

Martin Shiwolo taut auf. Er habe mehr Mädchen als Jungen hier,

erzählt er, denn "die Jungen sind zu Hause und kämpfen". Die mei-sten sind zwischen 19 und 20 Jahren, die jüngste Schülerin ist 14 Jahre alt. Sie bleiben durchschnitt-lich drei Jahre hier, leben zu 80 in Schlafsälen mit zweistöckigen Bet-ten, musterhaft "gebaut". Die Säle sind so anheimelnd wie eine Jugendherberge. Ein Blick aus dem Fenster soll die Heimat ersetzen: Dort steht im Hof auf dem Rasen eine strohgedeckte Ovambo-Hütte, so wie man sie in Namibia sieht – wehmütige Erinnerung an eine Heimat, die die meisten der Kinder hier gar nicht kennen. Persönliche Habe gibt's nicht viel. An Büchern sind neben den marxistischen Klassikern von Stalin bis Che Guevara Jack Londons "Ruf der Wild-nis" und Dumas" "Drei Musketie-

Kein Lächeln, kein jugendlicher Übermut

Der Junge mit der Gitarre, der auf den urafrikanischen Namen Ferdinand hört, sagte, er habe nur vage Erinnerungen an seine Eltern. Mein Vater war ein Freiheitskämpfer der Swapo, der ist ver-schollen", berichtet Ferdinand. Seine Mutter habe er auf der Flucht verloren, er sei in einem Lager nördlich des Kayango, Grenzfluß zu Angola, aufgewach-sen, bis er hierherkam

In Kuba, auf der Insel der Jugend, so sagt er, lebt er gern. Aber kein Lächeln, kein jugendlicher Übermut ist in diesem unbeschriebenen Gesicht zu entdecken. "Was willst du denn einmal werden?" Ferdinand zeigt auf das Bild des Nama-Häuptlings, dessen Namen die Schule trägt. Ferdinand weiß daß der Mann, dessen Volk damals noch Hottentotten genannt wurde, 1904 im Kampf gegen die deutschen Schutztruppen in der Kolonie Deutsch-Südwest-Afrika fiel. Ob er auch weiß, daß Witbooi Briefe mit dem deutschen Landeshauptmann wechselte, den er "Mein lieber hochgeehrter Herr kaiserlich deutscher Gesandter Major Leutwein" anredete, daß er seine Briefe schloß "indem ich Euer Hochwohlgeboren mit respektvollem Herzen grüße, verbleibe ich Ihr Freund, Hendrik Witbooi, Kapitan"? Nein, meint der Junge. Daß Witbooi mit den Deutschen gegen die Hereros gekämpft hat? Hier schreitet Shiwolo ein. Genug der Unterhaltung.

Die Kinder, die man sieht, sind gut ernährt, sauber gekleidet, ihre Unterkünfte sind modern und hy-gienisch. Sie genießen eine Erziehung, die ihnen in Afrika nie zuteil würde. Die Familie wird durch die Schule, die Organisation der Pio-niere ersetzt. Wie sollen sie den Kubanern gegenüber nicht Dank-barkeit empfinden? Wie sollen sie eine Gegenposition gegen den als Befreiungsideologie eingetrichter-

ten Vulgarmarxismus aufbauen! "Innerhalb von zehn Jahren bildet Kuba tausend kommunistische Akademiker für Namibia aus", sagte ein deutscher Diplomat, der die-se Schulen auch gesehen hat. Warum bilden wir nicht tausend demokratische Akademiker

Nicht überall verläuft das Schul leben der ausländischen Brigadi-stas so reibungslos wie bei den isolierten Südwestafrikanern. Sie kennen keine Schulferien zu Hau-se. Kubanische Kinder verbringen zwei Monate Sommerferien bei ihrer Familie, die Angolaner werden alle zwei Jahren nach Haus gelas-sen. Bei ihnen besteht auch nicht die Gefahr, daß die Familien, wie aus Kuba oder Nicaragua, auf Be-such kommen und Unruhe stiften, zum Beispiel ideologiefreies Heimweh erzeugen oder gar den An-spruch anmelden, Kinder zu katho-ischen Familienfeiern wie Taufen oder Erstkommunion nach Nicaragua zu holen.

Vor drei Jahren berichtete eine englische Zeitschrift, daß 600 Kinder aus dem Kongo zum Teil ohne Wissen ihrer Ettern, zum Teil in dem Glauben, sie verbrächten kurze Ferien in Kuba, auf der Insel egelrecht interniert wurden. Die Regierung in Brazzaville bestritt das Gerücht, das sich jedoch hart-räckig hielt. Im amerikanischen State Department kann man den

Wahrheitsgehalt nicht bestätigen.
Von militärischer Ausbildung ist
an dem dienstfreien Wochenende
nichts zu sehen, Waffen werden nur in Abbildungen und Zerlegungsanleitungen gezeigt. Es bleibt jedoch das Gefühl, daß diese Kinder indoktriniert und zum Haß erzogen, diszipliniert die Befehle ausführen werden, mit denen man sie entlassen wird.

In Kuba selbst studieren nach Angaben von Erziehungsminister José Ramon Fernandez noch weitere 2000 Ausländer aus 30 Nationen an Universitäten und technischen Hochschulen. Der Bau einer Esbec-Schule kostet Kuba 1,7 Mil-lionen Dollar, ihr Unterhalt wird mit über 500 000 Dollar beziffert. Fernandez berechnet die Kosten für einen Schüler mit 950 Dollar im Jahr. Darin sind Essen, ärztliche Fürsorge und Lehrergehälter ein-

Auf der Rückfahrt müssen wir in Gerona pausieren. In einer Kundgebung auf dem Platz der Revolu-tion werden 210 Schüler aus der nicht existierenden "Demokrati-schen arabischen Saharawi-Republik" begrüßt. Fanfaren, Spruch-bänder und Reden heißen die Neuankömmlinge aus der West-Sahara willkommen, "die Vertreter eines selbstlosen, mutigen, kämpfe-rischen Volkes". Ahamed Said, ein Führer der Polisario-Front, einer Guerrillaorganisation, preist Kuba als die "revolutionäre Schwesternation", die die Kinder auf "ihren Freiheitskampf zu Hause vorbe-

## Urlaub vom Knast – aber wer denkt an die Angst der Opfer?

Von UWE BAHNSEN

uf einer Revierwache im Hamburger Stadtteil Nien-Adorf erschienen am vergangenen Wochenende der 32jährige Bauunternehmer Jörg B. und die 29jährige Angela W. und baten um polizeilichen Schutz. Die Beamten ließen sich die Gründe darlegen zeigten auch Verständnis dafür, verwiesen jedoch auf ihre Dienstvorschriften und lehnten den Wunsch des Paares ab. Jörg B. und Angela W. kehrten in ihre Wohnung in Schnelsen zurück – mit einem Gefühl würgender Angst. Die Gründe dafür liegen in ei-

nem Kriminalfall, der vor einigen Wochen in der Hansestadt für Schlagzeilen gesorgt hatte: Am 11. April waren beide im Standesamt Einsbüttel erschienen, um zu heiraten. Wenige Minuten vor der Trauung tauchte der 25jährige Ver-kaufsfahrer Rainer O., der frühere Freund der jungen Frau, mit einer Neun-Millimeter-Pistole in der Hand auf und schoß Jörg B. nieder, der lebensgefährlich verletzt wurde. Es war ein nahezu klassisches Eifersuchtsdrama. Angela W., die ein Kind erwartet, hatte sich von

dem 25jährigen getrennt. Der Schütze stellte sich kurz darauf der Polizei und wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Haftgründe: dringender Verdacht des versuchten Mordes und Fluchtgefahr. Doch vor einigen Ta-gen, nur acht Wochen danach, wur-de Rainer O. nach einem Haftprüfungstermin wieder freigelassen. Haftrichter Olof Masch, der auch den Haftbefehl ausgefertigt hatte, gewährte dem jungen Mann Haftverschonung. Er tat es "nach lan-gen Gesprächen mit dem Beschuldigten und seinem Freund, mit dem er jetzt zusammenwohnt, aber auch mit der Gerichtshilfe, und nach sorgfältiger Betrachtung des sozialen Umfeldes", wie Richter Jürgen Daniels von der Hamburger Justizpressestelle erläuternd hinzufigt. Der Haftrichter habe sich dazu durchgerungen, den Schuß auf den Rivalen als "einmalige Konflikttat zu werten".

Seit diesem Tag lebte das Paar in Angst vor einem neuen Anschlag. Angela W., die Rainer O. vielleicht etwas genauer kennt als der Haftrichter, hält ihren früheren Freund für gewalttätig und war entsetzt über den Verschonungsbeschluß – ebenso wie die Staatsanwaltschaft. die dagegen sogleich Beschwerde einlegte: Das Landgericht hatte darüber in dieser Woche zu ent-scheiden. Noch handelt es sich um ein Ermittlungsverfahren und noch sind die Umstände der Tat, die Rainer O. gestanden hat, nicht völlig aufgeklärt. Richter Daniels räumt ein, daß sein Kollege Olof Masch sich mit dem Beschluß auf Haftverschonung eine große Ver-antwortung aufbürdete – eine zu große, wie die in dieser Sache tätigen Kriminalbeamten meinen. Der Fall macht exemplarisch

deutlich, daß – und in welchem Ausmaß – eine jedenfalls in Ham-burg sehr liberale Justizpraxis zunehmend in Konflikt mit dem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft gerät. Auf tragische Weise hatte sich das schon im Januar dieses Jahres gezeigt, als eine Blut-tat in dem Stadtteil Barmbek ebenfalls zu Schlagzeilen, darüber hinaus aber auch zu einem parlamen-tarischen Nachspiel in der Bürgerschaft und zu einer bemerkenswerten Fernsehdiskussion über das Thema "Knasturlaub auf Ehrenwort" führte.

Der Fall, um den es ging, war entsetzlich: Die 72jährige Rentnerin Gertrud Simon war am 11. Ja-nuar gegen 11.30 Uhr in ihrer Wohnung ermordet aufgefunden worden. Die Tat wurde schnell aufgeklärt. Der Strafgefangene Thomas Z. gestand, die Frau während eines Hafturlaubs vergewaltigt und erwürgt zu haben. Ausgang war dem Häftling bewilligt worden, nach-dem die zuständige Strafvollstrek-kungskammer und die Leitung der Haftanstalt für ihn eine bedingte Entlassung ins Auge gefaßt hatten. Damit sollte honoriert werden, daß der Gefangene mit Erfolg eine Taklerlehre abgeschlossen und zwei Ausgänge im Dezember letzten Jahres ohne besondere Vorkommnisse absolviert hatte. Nun wollte er beim Arbeitsamt und bei der Seeberufsgenossenschaft vorstellig werden, um später zur See fahren zu können. Ein Blick auf die Vorstrafen die-

ses Mannes freilich wirft die Frage auf, ob die Justiz in diesem Fall nicht viel zu vertrauensselig war: Thomas Z. hatte am 23. Februar 1975 eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung und schweren Raubes angetreten. Zu der weiteren Ent-wicklung dieses Täters gab die Ju-stizbehörde die folgende sehr auf-schlußreiche Erklärung ab: Die letzte Straftat (schwerer Raub) beging er während eines Hafturlaubs aus der Sonderstrafanstalt Hamburg-Bergedorf im April 1977. Er wurde dafür vom Landgericht Hamburg durch Urteil vom 18. Oktober 1977 zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Auf-grund dieses Versagens erhielt Z. erst im Juni 1981 wieder Urlaub. Von diesem Urlaub aus der Straf-anstalt Hamburg-Fuhlsbüttel kehr-te er jedoch nicht freiwillig zurück. Er konnte drei Monate später von der Polizei festgenommen werden." Im Dezember wurde er wieder in die "Urlaubsregelung" auf-genommen. Sechs Wochen danach standen die Beamten der Hamburger Mordkommission vor der Lei-

che der Frau Simon. Die politische Verantwortung für diese liberale Praxis und ihre Folgen trägt die Justizsenatorin Eva Leithäuser. Sie beruft sich dabei auf das Strafvollzugsgesetz, das fordert, der Gefangene solle im Vollzug der Freiheitsstrafe befähigt werden, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen. Dies allein, so meint die sozialdemokratische Justizpolitikerin, diene dem Schutz des Bürgers. Die Ermordung der Rentnerin Gertrud Simon kommentierte Eva Leithäuser mit der Feststellung, sie sei zwar für eine kritische Überprüfung von Ereignissen mit schlimmen Folgen, aber "ich verwahre mich dagegen, derartige einzelne Vorkomm-nisse nicht als individuelle, schreckliche Pannen zu begreifen. die dem einzelnen zugerechnet werden, sondern sie vielmehr als

gige und unangemessene Handha-bung eines Hamburger Strafvoll-

zugs darzustellen."
Derartige "Vorkommnisse" sind jedoch nicht so vereinzelt, wie die Justizsenatorin meint. Das zeigte sich unter anderem in einem Fall, der sich am 14. Mai im Stadtteil Niendorf ereignete. Zwar kamen die Opfer mit dem Leben davon, doch was sie erdulden mußten, war schlimm genug: Der 21jährige Niels Sch., der "bedingt", das heißt auf Bewährung, aus der Haft entlassen worden war, überfiel an einem Wochenende zusammen mit einem Komplizen einen 41jährigen Makler, dessen 39jährige Lebensgefährtin und ihre zwölfjährige Tochter in einem Bungalow. Die Täter prügelten mit Tränengas-schlagstöcken auf das Paar und das Mädchen ein, fesselten die drei, durchwühlten das Haus, raubten 4000 Mark und vergewaltigten die Frau. Niels Sch. hatte bis zu

seiner Freilassung in der Jugend-strafanstalt Vierlande eingesessen. Die Kernfrage, die in Hamburg die Justizpolitiker der beiden gro-Ben Parteien trennt, lautet: Muß der Strafvollzug durch ein geändertes Konzept so modifiziert werden, daß die Allgemeinheit besser vor Strafgefangenen geschützt wird, die durch eine vorschnelle oder zu optimistische Beurteilung ihrer Persönlichkeitsentwicklung während der Haft Genehmigung für eine Ausführung oder einen Urlaub erhalten? Ganz auszuschließen ist das Risiko von Fehlbeurteilungen sicherlich nicht. Der CDU-Abgeordnete Joschim Lampe, Innenexperte seiner Fraktion, brachte das Problem kürzlich auf eine prägnante Formel, als er den Sozialdemokraten im Landesparla-ment zurief: "Sie reden nur über die Täter. Wir sprechen auch schon

mal von den Opfern." Bleibt die Frage, ob zum Beispiel Haftrichter Olof Masch genügend darüber nachgedacht hat, welche Situation er durch die Freilassung des Schützen aus dem Standesamt für dessen Opfer geschaffen hatte. Das Landgericht wurde nach der Beschwerde der Staatsanwaltschaft in dieser Sache mit großer Eile tätig: Es hob wenige Stunden nach Eingang des staatsanwalt-schaftlichen Schriftsatzes den Haftverschonungsbeschluß auf. Seit gestern mittag ist Rainer O. wieder Untersuchungshäftling. Zuvor hatte er Polizeitauchern noch die Stelle angegeben, an der er die Tatwaffe in ein Gewässer geworfen haben will.



estait Kamburg-Fuhlsbüttel gilt als Symbol für sierten Strafvollzug is der Hansestadt.

# Nachste Leerung Montag-Freitag Samstag

## Postwendend?

Einige Kreditwünsche können wir postwendend erfüllen – aber nicht alle. Doch immer reagieren wir prompt. Weil wir Spezialisten für Langfristkredite sind, können wir kurzfristig entscheiden. Und darauf geben wir Ihnen Brief und Siegel.

> Industriekreditbank AG Deutsche Industriebank



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart

### **US-Technologie** für Peking freigegeben

Jo./AFP, Washington/Bonn Die Volksrepublik China soll nach einer Ankündigung des US-Handelsministeriums beim bilate ralen Handel künftig grundsätzlich den gleichen Status wie Europa und Japan erhalten. Bestimmte Güter und Technologien von sicherheitspolitischer Bedeutung sollen aber weiterhin Exportbeschränkungen unterliegen. Darauf hatte das US-Verteidigungsmini-

sterium gedrängt.
Bereits vor einem Monat hatte,
wie die WELT berichtete, US-Präsident Reagan das Verteidigungsministerium angewiesen, die bis herigen Restriktionen für die Aus-fuhr westlicher Hochtechnologie nach China zu überprüfen. Seit April 1980, als die USA ihren Handel mit China zu liberalisieren be-gannen, war die Volksrepublik in den Restriktionslisten von strategisch wichtigen Produkten in der Kategorie "P" geführt worden, ei-ne Stufe über der Kategorie "feind-liche Nationen". Obwohl damit Technologietransfers in die Volks-republik China möglich wurden, konnten sie in der Praxis der komplizierten Bewilligungsprozesse kaum realisiert werden. Die neue Einordnung in die Kategorie "V" rückt die Volksrepublik China in die Gruppe der befreundeten Staa-



ten. Darunter fallen sowohl NATO-Staaten als auch blockfreie Länder wie Indien - und Jugoslawien. In einem Kommuniqué des Handelsministeriums hieß es dazu, die Aufhebung der China betreffenden Beamerikanischen Politik zur Unterstützung der Modernisierung Chi-

Erleichtert ist nun die Ausfuhr von elektronischen Systemen, be-sonders Computertechnologien,

unter Druck amerikanischer Wirtschaftskreise geraten, die mit ei-nem Rückgang des bilateralen Handels argumentierten. Sowohl 1982 als auch 1983 war der Handel rückläufig. Von der neuen Han-delspolitik erhoffen sich Beamte cher des US-Verteidigungsministe-riums, Henri Catto, begrüßte die

## Deutschlandpolitik wird weiter Geld kosten

Von BERNT CONRAD

Wir warten noch nach wie vor auf eine Klarstellung über den zukünftigen Kurs in der Deutschlandpolitik dieser Regierung", mahnte vor kurzem der stellvertre-tende SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Ehmke an. Tatsächlich kam er damit zu spät. Denn die deutschlandpolitischen Konturen der unionsgeführten Bundesregierung haben sich in den letzten Wochen -nach dem koalitionsinternen Streit

nach dem koalitionsinternen Streit vom Frühjahr um "Kontinuität oder Wende" – mit bemerkenswer-ter Klarheit herausgeschält. Wesentliche Quellen dafür sind die Regierungserklärung von Bun-deskanzler Helmut Kohl, ergän-zende Äußerungen maßgeblicher CDU/CSU-Politiker wie Heinrich Windelen Rainer Barzel Franz Jo-Windelen, Rainer Barzel, Franz Josef Strauß, Herbert Hupka, Alois Mertes, Alfred Dregger, Richard von Weizsäcker, Horst Waffen-schmidt und auf eindrucksvolle Weise die Rede von Bundespräsident Karl Carstens am 17. Juni.

Aus alldem ergibt sich das Bild einer Deutschlandpolitik, die neue Akzente setzt, indem sie erheblich stärker, als dies unter den voraus-gegangenen SPD-FDP-Regierun-gen geschah, deutsche Rechtsposi-tionen betont, auf nationalen For-derungen beharrt und Mißstände anprangert, die aber gleichzeitig – und in diesem Sinne Kontinuität wahrend – den entschiedenen Willen zum Dialog und zu Abmachun-gen mit der "DDR"-Regierung im Interesse der Menschen im geteil-ten Deutschland bekundet.

"Die SPD betrachtet diese Bestandteile als unvereinbare Gegen-sätze. Für uns ist jedoch das eine ohne das andere nicht denkbar", betonte ein Regierungsmitglied. Auf dem Schlesiertreffen in Han-

nover lobte der Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen, Hupka, den Kanzler, weil in seiner Regierungserklärung zum erstenmal seit einem Jahrzehnt das ganze Instrumentarium zur Offenhaltung der deutschen Frage und zur Wiedervereinigung in Freiheit ausdrücklich beim Namen genannt worden

Kohl hatte am 5. Mai festgestellt: Die Deutschlandpolitik der Bun-desregierung bleibt bestimmt

das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, den Deutschlandvertrag,

- die Ostverträge, die Briefe zur "Deutschen Einheit" sowie die Entschließung des Deutschen Bundes-tages vom 17. Mai 1972, der alle Fraktionen – CDU/CSU, SPD und FTDP – zugestimmt haben, – den Grundlagenvertrag und die Entscheidung des Bundesverfas-sungsgerichts vom Juli 1973 und

Dahinter steht nach den Worten des Kanzlers das Ziel, mit dem Rückhalt im Bündnis und in der Europäischen Gemeinschaft, "im Rahmen einer dauerhaften Frie-densordnung in Europa" die Tei-lung Deutschlands zu überwinden.

"Es wäre eine verhängnisvolle Kurzsichtigkeit des Westens, zu übersehen, daß die ethischen Grundlagen unserer Westbindung in sich selbst die Unaufgebarkeit der Forderung nach Recht und Freiheit für die Deutschen enthalten, denen Macht und Willkür sie versagen", erklärte Staatsminister

Daß daraus konkrete Schlußfolgerungen zu ziehen sind, machte der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Dregger klar: "Die Teilung un-seres Vaterlandes ist rechtlich, mo-ralisch und geschichtlich nicht

endgültiger, sondern vorläufiger Natur. Es gibt nur eine deutsche Nation und nur eine deutsche Nation und nur eine deutsche Staatsbürgerschaft. Es liegt an uns, ob unser Ansprüch auf die Einheit Deutschlands Gegenstand der Ost-West-Politik bleibt – oder ob die Diskussion darüber eingestellt

Die zurückliegende Auseinan-dersetzung zwischen den Koalitionspartnern CSU und FDP war im Kern durch Zweifel der Christlich-Sozialen daran ausgelöst worden, ob die Freien Demokraten tatsächlich bereit seien, im Unterschied zu nebulösen Formeln der sozial-libe-ralen Koalition unzweideutig das Ziel der staatlichen Einheit

### DIE ANALYSE

Deutschlands zu vertreten. Zum erstenmal hat dazu der Vorsitzende FDP-Bundestagsfraktion, Wolfgang Mischnick, nun am 15.
Juni klar Stellung genommen: Es
gilt aber auch, die nationale Einheit Deutschlands im staatsrechtlichen Sinne nicht aus dem Sinn zu verlieren. Deshalb bedeutet für mich Nationalbewußtsein vor allem das Bewußtsein, daß zwei Staaten, die in ihrer beider Namen das Wort deutsch führen, auf Dau-er nicht getrennt bleiben dürfen", sagte Mischnick in vollem Konsens

mit der Regierungserklärung. Nach Überzeugung des Bundes-ministers für innerdeutsche Bezie-hungen, Windelen, können aber die besten Rechtstitel nichts nutzen, wenn die Deutschen aufhörten, sich als eine Nation zu fühlen. Bei den Menschen in der "DDR" bestehe diese Gefahr in keiner Weise. In der Bundesrepublik hingegen könnten mangelndes Ge-schichtsbewußtsein und unzurei-

chender Schulunterricht das Nationalbewußtsein in der Jugend aushöhlen. Windelens Schlußfolgerung: Verbesserungen im Unterricht, mehr Reisen in die "DDR", engere Kontakte.

In diese Richtung zielte auch Bundespräsident Carstens mit dem Rinweis: "Die Aufrechterhal-ung der menschlichen Verbindun-gen ist eine der wichtigsten Aufga-ben unserer Deutschlandpolitik." Er schlug damit den Bogen vom Grundsätzlichen zum Praktischen. "Nicht zuletzt der menschlichen

"Nicht zuletzt der menschlichen Verbindungen wegen" – so Carstens am 17. Juni – "sind wir der DDR politisch, wirtschaftlich und finanziell weit entgegengekommen. Um so schwerwiegender war der Rückschlag, als die DDR vor drei Jahren den Zwangsumtausch drastisch erhöhte und damit für viele Bürger die Reisen in die DDR sehr erschwerte. Wir hoffen, daß künftige Gespräche hier eine Erleichterung bringen werden. Es ist leichterung bringen werden. Es ist unser aller Wunsch, die Beziehungen zu verbessern, und wir sehen dafür Möglichkeiten."

Dies entspricht exakt der An-sicht der Bundesregierung. Dazu Kohl in der Regierungserklärung: "Die bestehenden Verträge mit der DDR wollen wir nutzen und aus-füllen. Grundlage für praktische Regelungen ist die Ausgewogenheit von Leistung und Gegenlei-stung. Im innerdeutschen Handel liegen Chancen für beide Seiten. Er ist ein wichtiges Element der Be-ziehungen. Wir streben weitere praktische Fortschritte an. Wir sind bereit zu langfristigen Abma-chungen über wissenschaftlichen, technischen und kulturellen Austausch, vor allem auch im Bereich des Umweltschutzes. Dazu können Gespräche auf allen Ebenen nütz-lich sein."

Experten der Bundesregierung sind überzeugt, daß die wirtschaftlichen Interessen der "DDR" eine weitere Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik geradezu erzwin-gen. Angesichts des weitgehenden Ausfalls Polens im Comecon und wegen der wirtschaftlichen Schwä-che der sowjetischen Führungs-macht braucht die "DDR" den innerdeutschen Handel als Bindeglied zur EG, muß sie auf finanzielle Hilfen als Gegenleistung zu praktischen Erleichterungen Wert legen. Deshalb geht die Bundes-regierung davon aus, daß die Deutschlandpolitik auch in Zu-kunft Geld kosten wird.

Nach Eindrücken an maßgeblicher Stelle in Bonn hat sich die SED-Führung inzwischen auf die neue Bundesregierung eingestellt. Vermutlich hätte sie lieber die alte Bundesregierung behalten. Aber manches geht jetzt sogar leichter, weil keine ideologischen Probleme mehr mit dem "Sozialdemokratis-mus" bestehen "Wir sind Kapitali-sten – mit denen handelt man", meinte ein Sachkenner meinte ein Sachkenner.

An dem vorläufig abgesagten Be-such von SED-Chef Erich Honek-ker ist die Bundesregierung weiter interessiert, rechnet aber erst im nächsten Jahr damit.

Die ständigen Warnungen Ho-neckers vor einer Nachrüstung in der Bundesrepublik werden in Bonn nicht so gedeutet, daß daraus eine politische Vereisung entste-hen müßte. Vor allem die wirt-schaftlichen Beziehungen werden weitergehen. Vermutlich wird sich die Reaktion der "DDR" auf das Militärische konzentrieren. Obwohl Kohl also auf weitere Kontakte baut, will er nicht darauf

verzichten, Mißstände wie die Mauer, Stacheldraht, Schießbefehl und Schikanen auch künftig öf-fentlich zu kritisieren.

## Tokio: Kontrollen gegen Spionage der Sowjetunion

dpa, Tokio Nach der Ausweisung eines so-wjetischen Diplomaten wegen versuchter Industriespionage hat die japanische Regierung schärfere Kontrollen für den illegalen techni-schen Informationsfluß in die So-

wjetuninon angekündigt. Der Erste Sekretär an der sowje-tischen Botschaft in Tokio, Arkadij Winogradow (41) hatte am Sonntag auf Verlangen des japanischen Au-Benministeriums das Land verlas-sen müssen. Er und ein sowjetischer Ingenieur, der bis Januar 1982 in Japan tätig war, werden beschuldigt, sich illegal um gehei-me technische Informationen eines führenden japanischen Computer-herstellers bemüht zu haben. Zum besseren Schutz von Industriege-heimnissen, besonders im Bereich von Spitzentechnologien, plant das japanische Außenministerium: Beschränkungen bei der Visavergabe für Besucher aus dem Ostblock, eine strengere Auslese für osteuro-päische Delegationen, die zur Besichtigung von Industrie- und Forschungsanlagen nach Japan kommen sowie striktere Exportkon-trollen für technologische Güter aufgrund der von den westlichen Industrienationen Embargo-Liste.

#### Drei Jahre Haft für Glistrup

R. GATERMANN, Kopenhagen Der dänische Politiker, Partei-gründer und "Steuerrebell" Mo-gens Glistrup (57) ist gestern vom höchsten Gericht Dänemarks we-gen Steuerschwindels in beson-ders grobem Umfang zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren ohne Bewährung und einer Geldstrafe von 280 000 Mark verurteilt wor-den. Glistrup darf "bis auf weite-res" auch nicht mehr seinen Anwaltsberuf ausüben.

Auf dem Höhepunkt seiner Anwaltskarriere jonglierte Glistrup mit 2716 Aktiengesellschaften, an denen rund 20 000 Personen beteiligt waren. Ständig wurde Kapital überführt mit dem Ziel, durch Verlustabschreibungen die Steuern der Aktionäre zu reduzieren. Der Staatsanwalt behauptete, die Ge-sellschaften hätten nur auf dem Papier existiert und die Transaktionen seien fiktiv gewesen. Der Mann, der 1971 Millionenein-

künfte hatte und keinen Pfennig Steuern zahlte, was nach seiner Ansicht legal war, ist heute ein wirtschaftlich ruinierter Mann. 1973 zog Glistrup an der Spitze seiner Fortschrittspartei als zweitstärkste Fraktion ins Parlament ein. In den vergangenen Jahren wurde seine Position zwar immer mehr geschwächt, die derzeitige Regierung ist jedoch auf die Stim-

#### Schlechte Zensuren für Lehrer

Die Wirtschaft hat den zur Zeit fast 23 000 arbeitslosen Lehrern ein vernichtendes Zeugnis über ihre Verwendungsfähigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes ausge-stellt. Aus einem ersten Zwischenergebnis eines Modellversuchs des unternehmernahen "Instituts der Deutschen Wirtschaft" ergibt sich, daß nur zwischen zehn und 20 Prozent der Lehrer in der privaten Wirtschaft eine ihrem erlernten Be-ruf gleichwertige Beschäftigung finden können. Im Rahmen dieses Versuchs wurden 78 Arbeitsplätze in der Wirtschaft angeboten. Ob-wohl sich darum rund 1000 Junglehrer bewarben, konnten nur 35 Stellen besetzt werden. Für 13 Plätze reichte die Qualifikation der Bewerber nicht aus, sieben blieben ans "sonstigen Gründen" keer, und 23 Plätze waren wegen kurzfristiger Absagen der Lehrer nicht zu bele-

DIE WELT (usps 603-590) is published daily-except sundays and holidays. The subscrip-tion price for the U. S. A. is US-Ooliar 365,00 per arinum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07831 and at additional mai-ling offices. Postmester: Send address chen-ges to German Language Publications, inc., 550 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07832.

## Düsseldorf will Klarheit in der Kohlepolitik

Jochimsen richtet "dringende Bitte" an Bonn

WILM HERLYN, Düsseldorf In einer Regierungserklärung zur Lage der Kohle hat der nord-rhein-westfälische Wirtschaftsmi-nister Reimut Jochimsen die "dringende Bitte an die Bundesregierung" gerichtet, möglichst rasch eine neue Kohle-Runde einzuberu-fen, die letzte fand im Dezember 1978 statt. Nordrhein-Westfalen habe ein Recht auf einen "kohlepolitischen Grundkonsenz", es müsse "endlich wieder Klarheit gewinnen über die langfristige Perspektive

des Steinkohlenbergbaus. Die Kohle-Fraktion - das ist der Zusammenschluß der im Landtag tenen Part tion von Beginn der Bergbaukrise 1957 an. Seit 26 Jahren also sind sich die Fraktionen einig in ihrer Hilfe und Unterstützung eines der lebenswichtigsten Industriezweige des Reviers, des Landes und damit auch der Bundesrepublik. Politisch immer umstrittener wurde auf dem Energiesektor aber der Einsatz der Kernkraft. Darum entzündete sich im Vorfeld zu der Regierungserklärung Jochimsens ein Streit: Die CDU stellte vier Bedingungen an eine gemeinsame Kohle-Politik. Sie wollte es vor al-lem nicht hinnehmen, daß der von ihr geforderte Verbund von Kohle und Kernenergie auf Dauer ausge-klammert wird. Außerdem sprach sie sich gegen eine Absatzgarantie für die Kohle aus, weil dies in der Praxis - wie es die vergangene Zeit bewiesen hat - nicht durchzuhalten ist. Dazu müßten neben der Steinkohle auch die Braunkohle gleichermaßen berücksichtigt wer-den, und außerdem sei zu klären, wer die öffentlichen Lasten für die

Kohle zu tragen habe. Im interfraktionellen Gesprach setzte sich die CDU vor der Ab-stimmung durch – zum ersten Mal seit fünf Jahren ist die SPD bereit, unter eine Entschließung ihre Unterschrift zu setzen, in der es heißt: "Der Landtag sieht auch im Verbund mit der Kernenergie (Kohleveredlung) einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung der Kohle-Politik." Festgestellt wird auch, das Parlament sei sich bewußt, "daß für die Kohlewirtschaft keine politische Absatzgarantie möglich

Jochimsen betonte, die Entwicklungen beim Energieverbrauch und bei der Stahlindustrie haben den deutschen Steinkohlebergbau in eine schwierige Lage gebracht. Lediglich im Bereich der Verstro-mung habe die Kohle ein festes Standbein. Er erinnerte an den von allen Kräften getragenen "Jahr-hundert-Vertrag": Dieser besagt, daß im Jahre 1990 ein Steinkohlenabsatz von 90 Millionen Tonnen erreichbar ist. Die Formel "90 zu 90" wird aufgeteilt in 45 Millioner Tonnen an die Elektrizitätswirtschaft, 30 Millionen an die Stahlindustrie und 15 Millionen in den Wärmemarkt, An dieser Richtzahl haben sich bisher Politik und Bergbau orientiert - doch müssen die Daten angesichts veränderter Absatzlage neu überdacht werden. Jochimsen: "1983 ist das Jahr der demokratischen, nüchternen und ernsthaften Überprüfung." Die Landesregierung lehne es aber ab, sich in dieser Phase allein von den öffentlichen Hilfen für den Steinkohlenbergbau und ihrer Be-grenztheit leiten zu lassen. Es ware aber unverantwortlich.

wenn "Zechenstillegungen zum Spielball politischer Profilierun-gen" würden. Doch sind "längerfristig Kapazitätsanpassungen im Steinkohlebergbau unvermeid-lich", wenn sich herausstellen sollte, daß der Minderabsatz an die Stahlindustrie nicht im vollen Umfang durch einen Mehrabsatz im Warmemarkt oder in der Verstromung ausgeglichen werden könne.

Oppositionsführer Bernhard Worms antwortete kurz und knapp. Er hatte sich vorher bei der Bundesregierung in Bonn kundig gemacht und erklärte, nach den vorläufigen Planungen werden die Hilfe des Bundes insgesamt 1984 gegenüber 1983 geringfügig zuneh-men – Mittel für Kohleveredlung aber sollen überdurchschnittlich

## Die wahren Ziele der Freeze-Bewegung

Paul Nitze beim Aspen-Institut in Berlin / Moskau beurteilt Gipfel mit Reagan skeptisch

Schü/DW. Berlin/Washington Die Zusammenlegung der Ver-handlungen über Interkontinentalraketen (START) mit den Genfer Verhandlungen über Mittelstrekkenraketen ist nach Auffassung von Teilnehmern einer Expertenta-gung des Aspen-Instituts in Berlin nicht sinnvoll. Eine Zusammenlegung würde wegen der Schwierig-keiten bei den START-Verhandlungen zum gegenwärtigen Zeit-punkt nicht zu einer Beschleuni-gung führen, sondern die Probleme eher vergrößern, hieß es nach der vertraulichen Beratung, an der auch der amerikanische Chefunterhändler bei den Verhandlungen über die Mittelstreckenraketen, Paul Nitze, teilgenommen hatte. Wie Karl Kaiser, Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, nach Abschluß der Konferenz über westliche Sicherheitspolitik und Rüstungskontrolle vor Journalisten sagte, habe Einigkeit auch darüber bestanden, daß die wirklichen Ziele der amerikanischen Bewegung für das Einfrieren der Atomrüstung in Ost und West in Europa kaum bekannt seien. In in europa kaum bekannt seien. In der Friedensbewegung wüßten nur die wenigsten, daß die US-"Free-ze"-Bewegung die umstrittenen Mittelstreckenwaffen aus ihrem Forderungskatalog ausklammere. Auch sei sie nicht für Vorleistungen und einseitige Schritte, son-dern für eine gleichmäßige Rüstungsbegrenzung in Ost und West.

Adelman antwortet auf die Fragen der Senatoren

Nur bei einem Abbau der größten sowjetischen landgestützten Mittelstreckenraketen wollen die USA nach Angaben ihres Chef-Abrüsters Kenneth Adelman neue MX-Raketen nicht stationieren. Die MX sei die Antwort der USA auf die Aufstellung schwerer und mittlerer sowjetischer Interkontinentalraketen in den vergangener zehn Jahren. Solange die UdSSR nicht zu deren Abbau bezeit ist, würden die USA an der mit zehn Sprengköpfen bestückten Rakete festhalten, antwortete Adelman auf Fragen von Senatoren, die vorige

Woche eine vertrauliche Anhörung veranstalteten. Der republikani-sche Politiker Charles Percy, Vorsitzender des außenpolitischen

Ausschusses im Senat, sagte, dies sei das erste Anzeichen dafür, daß die Regierung Reagan einen "fai-ren Handel" mit der MX-Rakete ins Auge fasse. Die sowjetische Führung hält derzeit ein Gipfeltreffen von Staats- und Parteichef Jurij Andro-

pow mit US-Präsident Ronald Reagan offenbar für wenig erfolgversprechend. In einem Interview der amtlichen Nachrichtenagentur Tass äußerte Außenminister Andrej Gromyko die Aussassung, daß ein die beiderseitigen Beziehungen und die internationale Lage verbesserndes Treffen zwar nützlich sein würde, für einen sorgfältig vorbereiteten Gipfel sei allerdings ein "gewisses Maß an Einvernehmen über große Fragen" erforder-Gromyko äußerte sich auch zu

dem Vorschlag der sowjetischen Führung an die anderen Atommächte, die nukleare Rüstung auf ihrem gegenwärtigen Stand festzu-schreiben. Ein Einfrieren würde sich "aufs unmittelbarste" auf die laufenden Rüstungskontroll- und Abrüstungsverhandlungen auswir-

"DDR"-Staats- und Parteichef Erich Honecker hat die Verhand-lungsbereitschaft des Westens über Abrüstungsfragen wieder ein-mal in Frage gesteilt und den Kurs der NATO kritisiert. Bei einem Essen für seinen bulgarischen Amts-kollegen Todor Schiwkow, der sich zu einem Besuch in der "DDR" aufhält, sagte Honecker, "maßgeb-lichen Kreisen" der USA und der NATO gehe es offensichtlich dar-um, mit der Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenra-keten in Westeuropa "um jeden Preis noch in diesem Jahr" zu beginnen. Honecker betonte laut ADN, eine "Zerstörung des militär-strategischen Gleichgewichts" werde nicht zugelassen. Ausdrücklich unterstützte er den sowjetischen Vorschlag, daß alle Atom-mächte ihre nuklearen Rüstungen gleichzeitig einfrieren.

gtm. Stockholm Werden bei den beiden Genfer

Verhandlungen zur Rüstungskon-trolle nicht hald spürbare Fort-schritte gemacht, besteht Gefahr, daß die gesamten Abrüstungs- und Kontrollbestrebungen über einen

längeren Zeitraum gelähmt würden. Komme es dagegen zu einer Einigung, könnte damit die Tür zu umfassenden Waffenreduzierungen geöffnet werden. Diese Auffassung vertritt das angesehene Stockholmer Internationale Frie-densforschungs-Institut (SIPRI) in seinem jetzt veröffentlichten Jahrbuch. Es ist in seiner Beurteilung der Gesamtlage äußerst pessimi-stisch. Das SIPRI verweist darauf, daß es nunmehr zehn Jahre her ist, seit ein konkretes Rüstungsbegrenzungsabkommen unterzeich-

Bei keiner Einigung: 60 000 Atomwaffen bis 1990?

net worden ist.

In der Auseinandersetzung um die Stationierung der sowjetischen SS-20-Raketen sowie der amerikanischen Marschflugkörper und Pershing-2-Raketen vertreten die Stockholmer Friedensforscher die Auffassung, daß das britische und französische Kernwaffenpotential mit einbezogen werden sollte; ent-weder bei den START-Verhandlungen oder - vorzugsweise - im SS-20-Pershing-2-Zusammenhang. Sie betrachten dieses Potential zu-nächst mehr als einen Rechenfaktor. Dies müsse nicht unbedingt die Einbeziehung dieser beiden Länder in die Verhandlungsrunde

Das Institut kommt zu dem Schluß, bis 1990 würden weltweit mehr als 60 000 Atomwaffen gelagert sein, falls die USA und die Sowjetunion keine Einigung bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen erzielen sollten "In der Ge-schichte der Waffen markieren gewisse Jahre neue Stufen im Prozeß der militärischen Konfrontation. 1983 ist ein solches Jahr. Sowie neue (Waffen-)Stationierungen ge-macht sind, werden sie selten rückgängig gemacht. Sie erweisen sich gewöhnlich als Punkte ohne Wiederkehr", heißt es im SIPRI-Jahr-

## Landesbank Rheinland-Pfalz Bilanz'82







Die Bank der kurzen Wege

die sowohl für den zivilen Gebrauch als auch im militärischen Sektor eingesetzt werden können. Die Entscheidung, die nun eine fast zweijährige Auseinandersetzung zwischen dem Handels- und dem Verteidigungsministerium be-endete, wurde auch durch Be-fürchtungen Washingtons beein-flußt, daß eine starre Haltung im Technologietransfer eine weitere Verschlechterung der Beziehun-

gen zu Peking mit sich bringen Zugleich war das Weiße Haus

des Handelsministeriums nun eine Erhöhung amerikanischer Exporte nach China im Werte von ein bis zwei Milliarden Dollar pro Jahr. Das Pentagon zeigte sich über die jetzige Entscheidung befriedigt, bei der für bestimmte militärische Ausrüstungen, Beschränkungen bestehen bleiben. Der Spre-

Vahrt Post per an letter 10 to teller 10 to teller entropy of the land of the lan

or Paps

hanl

ation

yary MEI

Sympather F

100

Fine control

garat e eeu gevarden Gald erek and Norwallia Television (Perry advers a terrat e altai Arker The Same Contain man a serial. The contract the fle there with the St. The control of on Mary Street and the sate is avan et tarih **gir**i

- 16 m. 19 62 44 diversity begins greate about. Minestate Pin ghar kepa <mark>n</mark>o Account Kind gader garater **Na**c um Gebet, especial or terrid gemaenter Pi lattowitz win

m stad

a Empleion satisfer : Diver storen 3 zerbild zur Re ifmen nange i tiblet in the Theme forgue fu Tiene carrier fairs Astronos saberz kas her musele astes der Keald deser killeren 11 Sommermucht v

Geralt spestuh

rakau  $^{0}$ on CARL,  ${f G}_{+}$  : atakan bewegt s

ահեմ: թ.: .աբբի

আll aut beimatl Suden Pol Sekiden, hegt se best Wadowice Marol Wojtyla stu Juurde er 1958 Kapuulurvikar dof. Bis zur Pa a Obech cupt de <sup>laahin</sup> damut, ni Wer Primas W enchingste Posi ₹Katholizismus Sami Wojtyła, gl Synski, der zwe & Erzbischof vo er sich zwar ste Aber Wojtyla Made Akzente an seinem aperament, dann

beide Oberhirte  $w_{ahrend}$ Schau unmitteli ungen und I 2 kommunistise! agen hatte und ie Linie v fida in Krakau i ammerter Kim whenerchte he Medic sich imm Mellektuellen ( one regen d & Stadt Nowa <sup>vo</sup> die kommu an Jahr-lang der tornemerten. fur die Kamp

unterschiedlich

und illega Nowa Nowa the abhalten mu er in der " die urspr katholische s<sub>eter:</sub> Namen d Maximili

<sup>en, als</sup> er in e

ellen Medien v gestern kritise t einzelnen Ber Außenmi Außenmi Außenungen II über die 1 he Lage, di den Bereich Olszowski t a Situation verlauen Geselbert Land erst Mitonale Existe Mitonale Einer Mitonale Einer Mitonale Mi kräften vor.

er 143 Donnerstag 23

Von F. MEICHSNER

Von F. MEICHSNER

Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von F. MEICHSNER

To Krakau, der Endstation dieser

Zweiten päpstlichen Polenreise,

konzentriert sich noch einmal

auf Von G. Meinmal

auf Von G. Mei heaten besonder in rational religioses man, wekter place with holograph ser Papst wie kein anderer zu weklieften Australie bei der bei die blitzartig umschlagen kann in
fenetischen Jubel, aber auch in
jedas in beiegalonen der
beiegalonen der
beitrallen beitrallen der
beitrallen beitrallen der
beitrallen beitrallen der
beitrallen beitrallen der
beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der beitrallen der
beitrallen der beitrallen der b

von Krakau am Dienstag abend im päpstlichen Gewand in seine alte Metropole einzieht, übertrifft der Drei Jahre Hall

Für Glistrip

R GATERMAN Land
Der Jahre Hall

R GATERMAN Land

R GHORT LAND

R G

Wall harriere longhere in Kattowitz winken Kumpel

first 2716 Aidiengeselletz Im Gebetsgestühl gleich links ing! ware! Standig water vom Eingang sitzen ganze Famidie Tiebri mit dem Zielde Hen. Davor knien vor einem Mainstance inchange of domenbild zur Rechten Männer und Frauen, junge und alte, in tieStant anwall behaupste fem Gebet. Es ist ein Bild, wie es which hatten are sich keine Regie für die Nachtla-Faller et en die geszene eines historischen Wall-lander er en ikkir gese fahrtsdramas überzeugender und Faller ist en die gesten eines historischen Wall-fahrtsdramas überzeugender und realistischer ausdenken könnte. Hier ist es die Realität von Krakau Stemen white, was my in dieser klaren, mondbeschiene-And the legal war is to nen Sommernacht vom 21. zum 22. war of thinch runners In Juni 1983.

1977 (1971 Glistup nig) Realität ist auch der Fenster-utger Fortschnuspres; schmuck, den man auf der Fahrt

überall in den grauen, trostlos wir-kenden Arbeiterstädten neben den Gruben und Hochöfen beobachten kann. Liebevoll ist das Papstportrait von Blumen, Teppichen oder aber – in den meisten Fällen – von bunt aufleuchtenden Glühbirnen umkränzt. Bei Kattowitz winken dem Bus mit den Fähnchen Polens und des Vatikans und dem Schild "Prasowe" (Presse) die Kumpels zu, die mit ihren noch immer leuchtenden Grubenlampen von der Arbeit nach Hause eilen.

Und Realität ist dann am strahlenden Frühsommermorgen des Mittwochs auch die unübersehbere Menge bei der Seligsprechung zweier schon wie Nationalheilige verehrter polnischer Mönche durch den Papst, auf deren Weg zur Seligsprechung, wie Johannes Paul II. in seiner Predigt sagt, der Aufstand gegen des wegische Za Aufstand gegen das russische Za-renregime "eine Etappe" gewesen sei "Beide waren inspiriert von der heroischen Vaterlandsliebe", hebt der Papst in der Lebensgeschichte hervor, die er während der Seligsprechungszeremonie von dem Karmeliterpater Rafal Kalinowski und dem Franziskanerbruder Al-bert Chmielowski gibt. Der eine hat sich mit 28 Jahren als Inge-nieur und Offizier der zaristischen Armee den nolnischen Aufständi. Armee den polnischen Aufständischen angeschlossen. Der andere war ein 17jähriger Agrarstudent, als er zu den Waffen griff. In beiden erwachte die Berufung zum monatische Leben und der Berufung zum monatische Berufung zum der Berufung zum monatische Berufung zum monatische Berufung zum monatische Berufung zum der Berufung zum monatische Berufung zum der Berufung zum monatische Berufung zum monatische Berufung zum der Berufung zum monatische Berufung zum der Berufung zum der Berufung zum monatische Berufung zum der Berufung zum den Berufung zum der stischen Leben erst später - nach-dem der eine seine Verbannungsstrafe in Sibirien abgebüßt, der andere – strafweise verstilmmelt – aus dem Aufstand heimgekehrt

Wie Maximilian Kolbe, so fährt der Papst unter dem Beifall der Menge fort, hatten auch Pater Kalinowski und Bruder Chmielowski "in heroischem Maß" gesiegt. "Ihre Erhebung auf die Altäre in ihrem Heimatland ist ein Zeichen der Stärke, das mächtiger ist als alle menschliche Schwäche, mächtiger als jede Situation, auch als die schwierigste, nicht ausgeschlossen der arrogante Machteinsatz." Sie hätten "der Nation Symbole des Sieges" gegeben: "Auch die Nation besondere menschliche Gemeinschaft ist zum Sieger aufgehoben, mit Glaubensstärke, Hoff-nung und Liebe – mit der Stärke Wahrheit, Freiheit

Wie alle ähnlichen vom Papst in den vergangenen Tagen seiner Polenreise ausgesprochenen Sätze ist auch dieser vom Evangelium abge-leitet. Er ist "ausschließlich religiöser und moralischer Natur", wie Vatikansprecher Panciroli in einem Kommuniqué feststellt, das sich gegen den "Versuch gewisser internationaler Informationsorgane" wendet, "die Reise und die Worte des Papstes auf der Grundlage eines Inhalts und einer Absicht politischen Charakters\* zu inter-

#### Das Faktum des Besuches

Tatsache ist freilich, daß sich der Papst selbst mit seiner häufigen Bezugnahme auf die polnische Ge-schichte und auf die aktuelle Lage in Polen der Gefahr aussetzt, auch politisch verstanden – und viel-leicht mißverstanden – zu werden. Und das gar nicht so sehr von "gewissen internationalen Informationsorganen", sondern von Tausenden von Menschen, die sich offensichtlich durch manche Papstworte in ihrer politischen Einstellung bestätigt fühlen und das demonstrativ zum Ausdruck bringen – worüber dann die Welt-presse pflichtgemäß berichtet.

Aber vielleicht findet dieses vatikanische Kommuniqué eine Erklä-rung in der seit der an die Jugend gerichteten Papstrede von Tschenstochau spürbar zunehmenden Nervosität der polnischen Autori-täten, denen Pater Panciroli aus-drücklich bescheinigt, daß sie bei der Abwicklung des Papst-Besu-

ches "aktiv kooperieren". Das alles aber bleibt im Grunde nur Randgeschehen. Das zentrale Faktum dieses Besuchs ist die sich immer wieder manifestierende Identifizierung eines um seine Zu-kunft bangenden Volkes mit einem religiösen Tribun, in dem dieses Volk geradezu messianische Hoff-nungen zu setzen scheint. Und die-se Identifizierung ist vollkommen, da sie gleichzeitig auf religiöser und nationaler Ebene verwirklicht

Heute, Donnerstag, wird Karol Wojtyla privat – so weit ihm das möglich ist – Erinnerungen an sei-ne Zeit als Erzbischof dieser Stadt und ihrer bis in die Karpaten reichenden Diözese pflegen. "Privat" soll auch – vor der Rückkehr nach Rom – das angekündigte Treffen mit dem Danziger Arbeiterführer Lech Walesa und dessen Familie



**Wer Deutschland keine** Zukunft zutraut, braucht auch keine Elektronik.









Ökonomie und Sicherheit durch fortschrittliche elektronische Systeme sind im Luftverkehr wesentliche Auswahlkriterien

Und auch internationale Spitzenklasse beim Automobil wird heute mehr und mehr an modernster Technologie gemessen. Der große BMW steht traditionsgemäß für derart exklusive Technik. Aktueller Beweis für diese Exklusivität ist der neue BMW 745i, Mit ihm beginnt BMW den nächsten Abschnitt der Automobittechnik: das integrierte Motor-Getriebe-Management – die elektronische Gesamtstauerung von Motor und Getriebe. Dabei eröffnet die Elektronik dem automatischen Getriebe ganz neue Möglichkeiten – bei Komfort, Sicherheit und Ökonomie. Entscheiden Sie sich für den großen BMW. Dieses Automobil wählt man, wenn man dem technischen Fortschritt nicht hinterherfahren will.

H-AN 271

## Krakau-von Habsburgs Toleranz geprägt

cum i kulait Parter**anges** ( Von CARL G. STRÖHM

Auf dem Hohepunkt

cheric to Praktion us he the verganger.

für Lehrer

Chlechte Zenn In Krakau bewegt sich Johannes Paul II. auf heimatlichem Boden. Hier, im Süden Polens, am Fuße der Beskiden, liegt sein Geburtsort

Wadowitz (Wadowice). In Krakau

hat hat baz hat Karol Wojtyla studiert, in Kraof arbeits on the kan wurde er 1958 Weihbischof, heiges k. 1962 Kapitularvikar und 1964 Erzeitschaften ab bischof. Bis zur Papstwahl 1978 The transfer of the state of th Modelses schauer Primas Wyszynski, die zwitwichtigste Position im polnischen Katholizismus ein. Seit 1987 war Karol Wojtyla, gleichfalls nach

war Karol Wojtyla, gleichfalls nach Wyszynski, der zweite polnische Kardinal.

Als Erzbischof von Krakau befand er sich zwar stets in Übereinstimmung mit dem Primas in Warschau. Aber Wojtyla setzte schon damals die Akzente anders. Das lag einmal an seinem persönlichen Temperament, dann aber auch an der unterschiedlichen Funktion, die beide Oberhirten auszufüllen hatten. Während Wyszynski in Warschau unmittelbar die Verhatten. Während Wyszynski in Warschau unmittelbar die Verhandlungen und Konflikte mit worth a men hatte und daher eine behutsamere Linie verfolgte, trat Wojtyla in Krakau als weitaus unbekunmerter Kämpfer für die Menschenrechte hervor. Er solidarisierte sich immer wieder mit Menschenrechte hervor. Er solidarisierte sich immer wieder mit der intellektuellen Opposition. Er kämpfte gegen den offiziellen Atheismus, etwa kau, wo die kommunistischen Be-hörden jahrelang den Bau von Kirchen verweigerten. Jetzt erfährt Johannes Paul II. eine päte Genug-trung für die Kämpfe der damaligen Zeit, als er in einer provisorischen und "illegal" errichteten Baracke von Nowa Huta Gottesdienste abhalten mußte: Als Papst weihte er in der "sozialistischen Stadt", die ursprünglich dem Atheismus verschrieben war, die zweite katholische Kirche. Sie trägt den Namen des Auschwitz-Märtyrers Maximilian Kolbe.

Nur aus dem Krakauer Boden konnte ein solcher Mann wie Karol Wojtyla emporwachsen, sagte ein-mal ein polnischer Intellektueller. Denn Krakau – das auch das "pol-nische Rom" oder das "polnische Athen" genannt wird – ist das ein-zige Gebiet Polens, das von nationalen Katastrophen bis zu einem gewissen Grade verschont blieb. Hier wurde die nationale Kraft des Polentums niemals ganz gebro-chen. Eine fast südländische, barocke Grazie liegt über dieser alten Königsstadt, in deren Burg Wawel der von Johannes Paul mehrfach erwähnte Befreier Wiens, König Johann III., Sobieski – und Mar-schall Pilsudski, der 1920 vor Warschau die Sowjets zurückschlug, ihre letzte Ruhestätte fanden.

Nach den polnischen Teilungen und den napoleonischen Kriegen kamen Krakau und das heutige

#### DIE ANALYSE

Südpolen als "Königreich Galizien und Lodomerien" unter die Herrschaft der Habsburger Monarchie. Während einiger Jahrzehnte war Krakau sogar eine "freie und unab-hängige Stadt" mit einer liberalen Verfassung, bevor sie 1846 dem Kronland Galizien einverleibt wurde. Die Österreicher erwiesen sich als Mildeste unter den drei Teilungsmächten. Besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfolgten sie gegenüber den Polen in Galizien, aber auch in Österreichisch-Schlesien (dem Gebiet um Teschen und Bielitz) eine liberale, tolerante Politik, Die Universitäten von Krakau und Lemberg wurden ebenso wie das galizische Schulwesen durch die Österreicher polonisiert. Viele literarischen und politischen Schriften, die in den preußisch-deutschen und russischen Gebieten Polens von der Zensur verboten wurden, konnten im österreichischen Kra-kau ungehindert erscheinen. Beim

Polen-Aufstand des Jahres 1863, der das russisch beherrschte Gebiet erfaßte, leisteten die öster-reichischen Polen ihren Landsleuten über die Grenze hinweg umfangreiche Hilfe – was von den österreichischen Behörden an-fangs geduldet und jedenfalls nicht sehr behindert wurde. 1869 erließ Kaiser Franz Joseph, der den Polen wohlgesonnen war, eine Verordnung, wonach die polnische Sprache in Galizien zur Amtssprache in der gesamten Verwaltung erhoben wurde.

Das alles ware sowohl im russischen wie auch im preußischen Teilungsgebiet undenkbar gewesen. Hinzu kam noch, daß zwei Polen aus Galizien zu Ministerpräsidenten in der Wiener Regierung ernannt wurden: Alfred Graf Potocki (1870 bis 1871) und Kazimierz Graf Badeni (1895 bis 1897). In der Armee Österreich-Ungarns stellten nach den Deutschen und den Un-garn die Polen die meisten Gene-

Gewiß hatten auch die galizi-schen Polen die Hoffnung auf volle Unabhängigkeit und Wiedervereinigung aller polnischen Gebiete niemals aufgegeben. Aber im Ge-gensatz zu ihren Landsleuten in den anderen Teilungsgebieten be-trachteten sie "ihre" österreichi-Teihingsmacht nicht als Feind, sondern als zumindest zeitweiligen Bundesgenossen und Helfer, vor allem gegen Rußland. Österreich wiederum, das die Sla-wen-Politik und den Druck des russischen Kaiserreichs am meisten zu fürchten hatte, sah in den Polen willkommene Verbündete. So vollzog sich auch das Ende der österreichischen Herrschaft 1918 in Krakau ohne Feindschaft und Bitternis auf beiden Seiten. Knapp zwei Jahre danach wurde Karol Wojtyla geboren: ein Pole mit alt-österreichischem Hintergrund. Vielleicht besitzt er deshalb besonderen Sinn für die nationale Frage und für die Völker an den Ufern von Donau, Oder und Weichsel.

## Papst appelliert an Vaterlandsliebe

• Fortsetzung von Seite 1 Die polnische Regierung und die ffiziellen Medien veröffentlichten auch gestern kritische Kommentare zu einzelnen Bemerkungen des Papstes. Außenminister Stefan Olszowski reagierte vor allem auf die Außerungen von Johannes
Paul II. über die besondere geopolitische Lage, die Polen nach
1945 in den Bereich des Ostblocks brachte. Olszowski erklärte, gerade diese Situation verbunden mit einer neuen Gesellschaftsordnung habe dem Land erstmals eine ruhi-8º nationale Existenz garantiert. Die Allianz mit der UdSSR sei keine Frage der Notwendigkeit, sondern die einer klugen politi-schen Wahl". Olszowski warf west-lichen Kräften vor, die Pilgerfahrt des Papstes in sein Heimatland po-

litisch auszubeuten und in eine antisozialistische Manifestation zu verwandeln.

Der Außenminister vertrat in der Parteizeitung "Trybuna Ludu" die Auffassung, die Unterredung zwi-schen dem Papst und General Ja-ruzelski am Freitag vergangener Woche babe eine "bedeutende Konvergenz der Ansichten in zahlreichen wesentlichen Fragen" ge-bracht. Vor allem begrüßte Olszowski die Haltung des Ober-haupts der katholischen Kirche zur Frage der "territorialen Integrität". Die Worte von Johannes Paul II. in "Wrocław" hätten all jenen in der Bundesrepublik Deutschland, das moralische Recht abgesprochen, weiter von Breslau statt von Wroclaw zu reden".

In Breslau hatte der Papst seinen Appell zur Versöhnung zwischen Polen und Deutschen mit Worten der Genugtuung über die 1972 vollzogene kirchenrechtliche Neuordnung in den unter polnischer Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten verbunden.

Arbeiterführer Lech Walesa reiste gestern von Danzig aus nach Krakau, wo das geplante Treffen mit dem Papst für heute vorgesehen ist. Mit Walesa und einem Teil seiner Familie reist der Danziger Bischof Tadeusz Goclawski.

Die polnischen Behörden versicherten gestern, alle Papst-Reden seien für die Presse des Landes frei. Es gebe keine Zensur mehr, wurde erklärt.

### Erste Klasse heißt heute in den meisten Bereichen der **Technik moderne Elektronik.**

### **Und moderne Elektronik** beim großen Automobil heißt heute BMW.

Ich mochte mehr uber die großen BMW wissen. Schicken Sie mir deshelb bitte die ausfuhrliche Info-Mappe über die 7er Reihe, die Video-Cassette Die BMW 7er Reihe (Schutzgebühr per Nachnahme DM 15.—) für das System — VHS — Beta — Video 2000. — Rufen Sie mich an – Ich bin an einer Probefahrt interessiert. Ich fahre zur Zeit folgendes Automob

Ort

Coupon ausgefüllt abschicken an BMW, Abteilung CHC, Lauchtenbergring 20, 8000 München 80.



## Für Arafat läuft die syrische Sanduhr ab

Damaskus geht in der Bekaa-Ebene offen zum Angriff über Lage im Norden Libanons noch nicht entschieden

Von PETER M. RANKE

Wieder einmal kam die entschei-dende Hilfe für die Gegner des PLO-Chefs Yassir Arafat (54) aus Syrien. Während Arafat am Sonntag bis in die Nacht noch mit den zwölf anderen Mitgliedern des Zentralkomitees der Fatah-Organisation in Damaskus tagte und die Kämpfe mit den "Meuterern" als ernst bezeichnete, fiel in der syrischen Führung die Entscheidung, nun endgültig offen gegen Arafat und seine letzten Erfolgsleute vor-

zugehen. Mit Panzern und Schützenpanzern rollten die Syrer am Dienstag-morgen an den Stellungen und La-gern der rund viertausend Fatah-Kämpfer in der Bekaa-Ebene und an der syrischen Grenze auf. Es gab Tote und Verwundete. Aber aus Rücksicht auf die arabische Welt nennen die Syrer keine Zahlen über diesen neuen Kampf Araber gegen Araber.

Arafat war noch am Montag-abend aus Damaskus in das palastinensische Flüchtlingslager Bad-dawi in Nordlibanon geflüchtet, wo er seine Hilferufe an arabische Könige und Präsidenten wie den Ägypter Mubarak veröffentlichte. Nach Damaskus kann und will er nicht mehr zurückkehren, nachdem er die Syrer der offenen Aggression und Hilfe für die "Meuterer" bezichtigt hatte. Wahrscheinlich wird Arafat versuchen, nach Saudi-Arabien oder Tunesien zu

MANFRED NEUBER, Bonn

Brasilien läßt nichts unversucht,

das Nachbarland Surinam aus der

Einflußsphäre Kubas herauszube-kommen. Sein Vorgehen wird in Nord- und Südamerika mit großer

Aufmerksamkeit und einigem Be-

fremden verfolgt.
Die rechte Militärregierung in
Brasilia will dem linken Revolutionsregime in Surinam mit Waf-

fen- und Wirtschaftshilfe unter die

Arme greifen. Schon in wenigen

Tagen soll eine breitgefächerte Un-

terstützungsaktion anlaufen. Wieder einmal geht Brasilien mit

seiner "pragmatischen Außenpoli-

tik" eigene Wege. Während die USA und südamerikanische Staa-ten den Diktator Desi Bouterse iso-

lieren wollen, kommen die Brasi-

lianer freundschaftlich auf ihn zu.

lonialmacht Surinams und die

USA stellten im Dezember 1982

ihre Hilfe für Paramaribo nach den

Massakern an der Opposition des

seit 1975 unabhängigen Landes

ein. Kolumbien und Venezuela

lehnten danach Hilfeersuchen der

res waren die USA bereit, Unter-stützung in Höhe von 1,5 Millionen

Dollar an Surinam zu leisten. Bis zur Einstellung jeglicher westli-cher Hilfe zahlten die Niederlande

1,5 Milliarden Dollar, jährlich 20

Prozent des Haushalts Surinams

Bouterso (37) kam 1980 durch

eine Unteroffiziers-Revolte an die

Macht. Anfangs mißtraute er Hava-

na und wies einen kubanischen

Diplomaten wegen "subversiver Umtriebe" aus. Das änderte sich

nach einem Besuch bei Fidel

Heute unterhält Havana die

größte Botschaft in Paramaribo:

Etwa 50 Mitarbeiter unter Führung

von José Osvaldo Càrdenas, vorher Chef der Karibik-Abteilung im

Zentralkomitee der kubanischen

Das Castro-Regime hat Berater

in das neue Ministerium für die

revolutionare Schulung der Mas-sen und Experten in die Armee Surinams entsandt. Ahnlich gin-

gen die Kubaner in Nicaragua und

auf der Antillen-Insel Grenada vor. Mit großer Sorge sieht Brasilien

eine Basis für kubanische Subversion in Südamerika an seiner Nord-grenze entstehen. Dieser Gefahr

will man mit einer "Strategie der

Umarmung" Surinams entgegen-

Präsident Joao Baptista Figuei-

redo schickte den Chef des Natio-

ember vongen J

Regierung Surinams ab.

seit der Unabhängigkeit.

Noch im Se

Castro.

Kommunisten.

Die Niederlande als frühere Ko-

Waffen und Kredite sollen Kubas Einfluß schmälern

weiterführen kann.

Der syrische Präsident Hafez Assad unterstützte die "Meuterer" unter \_Oberst" Samir Mussa gegen die Politik Arafats durch Nachschub, während das libysche Bekaa-Bataillon in der vorigen Woche schon offen gegen Arafats Fatah-Anhänger kämpfte und sich ver-schiedene PLO-Fraktionen den Arafat-Gegnern anschlossen. Jetzt ist offenkundig, daß Arafat der Meuterei nicht mehr Herr werden kann und daß sich die Mehrheit der rund 8000 Fatah-Kämpfer gegen ihn stellt. Damit ist für Hafez Assad das

Warten vorbei. Er sieht und ergreift die Gelegenheit, Arafat zu ent-machten und die PLO unter syri-sche Kontrolle zu bringen. Arg-wöhnisch hatte er im Frühjahr beobachtet, wie sich Arafat mit König Hussein zusammentat und anscheinend dem Plan von US-Präsident Reagan zum Erfolg verhelfen wollte. Mißtrauisch hat Assad auch verzeichnet, wie sich Arafats Leute anschickten, Nordlibanon mit Tripolis zu ihrer neuen Basis zu machen, und wie sie sich an der strategischen Straße nach Damaskus häuslich niederließen.

Offenbar hat die syrische Führung auch vermutet, daß Arafats Anhänger in Tripolis mit den antisyrischen Milizen zusammenarbeiteten, wie es schon im Winter der Fall war. Den syrischen Truppen stand ein verlustreicher Kleinkries

nalen Sicherheitsrates, General Danilo Venturini, bereits im April in geheimer Mission nach Parama-

ribo. Kürzlich kam Surinams Mini-

sterpräsident Erroll Alibux nach

Bei seinen Gesprächen über bra-silianische Hilfe erklärte Alibux, Surinam wünsche engere Bezie-

hungen zu den südamerikanischen

Nachbarn. Darauf ging Brasiliens Außenminister Ramiro Saraiva

Guerreiro mit der Feststellung ein:

Venturini vor dem Senat: "Es wäre nicht gut, wenn ein Nachbarland zum Verbündeten eines Regimes

würde, das Probleme für Brasilien

Gleichzeitig erklärte General

Wir nehmen ihm das ab."

gehen, wo er eine Art Exil-PLO bevor. Der Verdacht muß in Damaskus zur Gewißheit geworden sein, als am Montag sieben syrische Offiziere und Soldaten an der Küstenstraße in einen Hinterhalt gerieten und ermordet wurden. Während die Palästinenser in der Bekaa aber heute keine Gefahr mehr für die Syrer sind, sondern im Gegenteil eine künftige Speerspitze, bleibt den syrischen Truppen nun noch, ihre Herrschaft auch in Tripolis und Nordlibanon durchzusetzen. Sie können dort jeden Nachschub für die PLO Arafats sperren. Über Zypern werden in jüngster Zeit zunehmend schwer-bewaffnete PLO-Kämpfer aus Tunesien nach Libanon einge-schleust. Sie sollen Arafats Truppen stärken.

> Arafat ist alt und wird in diesen Tagen entschieden. Für Hafez Assad ist der Chef und Oberkommandierende der PLO, Arafat, weder dierende der P.O. Arafat, weder politisch noch militärisch erfolg-reich und hat die PLO zum Selbst-zweck degradiert, was allen seinen Anhängern ein gutes Leben er-laubt. Der gleichen Ansicht sind die harten Terroristen-Chefs oder "Politiker" wie Khaddumi, Fahum oder Abu Iyad. Schon 1976 in lib-anerischen. Bürgerkring" hatte anesischen "Bürgerkrieg" hatte Assad die syrische PLO-Organisation "Salka" (Blitzstrahl) gegen Arafat in Beirut eingesetzt. Seit-dem belastet Blutschuld die Beziehungen zwischen Assad und Ara-

Der Streit der Syrer mit Yassir

Nachdem die PLO durch Arafats Schuld aus Jordanien (1970) und Südlibanon (1982) vertrieben worden war, konnte sie nach syrischer Auffassung nur unter der Dominanz von Damaskus weiter existieren. Arafat hat das nicht anerkannt und wollte sich und den PLO-Gremien eine gewisse Unabhängigkeit sichern. Das aber läßt Assad nicht zu. Eine selbständige PLO paßt nicht in das Konzept eines großsy-rischen Reiches, bestehend aus Libanon, Jordanien und einem arabischen Palästina. Für Assad wird der Kampf um "Palästina" von Damaskus aus geführt oder gar nicht.

Die ewig zerstrittenen Palästinenser müssen nach syrischer Auffassung an die Kandare gelegt werden, so wie jetzt in der Bekaa. Tatsächlich sind die Palästinenser stets uneins gewesen, wenn es dar-auf ankam: vom Streit der großen Clans der Husseini und Nashashibi in Jerusalem in den zwanziger und dreißiger Jahren bis zur PLO mit acht uneinigen Kampforganisatio-

Der Schlag der Syrer aber fordert auch Saudi-Arabien als Hauptstüt-ze Arafats heraus. Doch Damaskus scheint die Risiken abgewogen und auch Moskaus Zustimmung erhalten zu haben. Die Saudis können ihre Finanzhilfe den Syrern entziehen, doch eher werden sie wohl aus Furcht eine Rumpf-PLO dulden oder ihren stoppelbärtigen Freund fallenlassen. Die syrische Sanduhr für Arafat läuft ab. (SAD)

## Brasilia umarmt Surinam Reform erst im Herbst

Frau Thatcher will Gewerkschaften demokratisieren

Die Herren Minister erschienen im Smoking, zahlten 23,50 Pfund (rund 100 Mark) in die Haushaltskasse von Frau Thatcher und wur-den dafür mit den gastronomi-schen Künsten und den politischen Plänen von Downing Street vertraut gemacht. Es war das übli-che Ritual am Vorabend der Thronrede: die Premierministerin lud ihre 103 Minister zu sich zu Gast, bewirtete sie mit einem Dinner zum Selbstkostenpreis und ließ ihnen zugleich ihre Regierungserklärung vorlesen, bevor am Mittwochvormittag ihr Inhalt in einem noch wesentlich prunkvolle-ren Ritual durch die Königin der Öffentlichkeit enthüllt wurde.

sen großen monolithischen Block,

der seit einem halben Jahrhundert

fast allen britischen Regierungen

im Weg stand, demokratisieren. Ein Grünbuch, ein Diskussionspa-

pier zu dieser Reform, war durch Arbeitsminister Norman Tabbit

bereits im Januar dieses Jahres

Ziel dieser Reform ist es in erster

Linie, die Allmacht gewisser Ge-

werkschschaftsfunktionäre zu bre-

chen und den einzelnen Gewerk-

schaftsmitgliedern mehr Mitbe-

stimmungsrechte in den wichtig-sten Entscheidungsprozessen zu sichern. Die neuen Gesetze sehen

deshalb vor, daß diese Gewerk-schaftsfunktionäre künftig durch geheime Wahl ihrer Mitglieder ge-

wählt werden und daß zugleich vor Streiks in geheimer Abstimmung

die Zustimmung aller betroffenen Gewerkschaftsmitglieder zur Ar-beitsniederlegung eingeholt wer-

Außerdem war in diesem Grün-

buch eine Reform der bisher auto-

matisch einbehaltenen Beitrags-

vorgelegt worden.

den muß

heraufbeschwören könnte." Zwischen Brasilien und Kuba beste-Aufwand und Inhalt jedoch stanhen keine diplomatischen Bezieden dieses Mal kaum im richtigen den dieses Mai kaum in reinigen Verhältnis. Denn diese Regie-rungserklärung signalisierte nicht so sehr einen Neuanfang nach der gewonnenen Wahl, sie ist eher der hungen. Beim Besuch des niederländischen Regierungschefs Ruud Lubbers Anfang Juni in Brasilia wurde die Lage in Surinam eingehend Fortsetzungsbericht altvertrauter erörtert. Lubbers riet zur Zurück-haltung bei Waffen-Lieferungen an politischer Plane. Frau Thatcher beginnt ihre Arbeit dort, wo sie vor das Revolutionsregime. fünf Wochen durch die plötzlich Die Armee Surinams ist etwa angesetzte Wahl unterbrochen ersten sechs Monaten ihrer neuen

bark *(*bei 350 wohnern europäischer, afrikani-Legislaturperiode - in der alten scher und asiatischer Abstam-Sie soll um 500 Soldaten Routine weiter. verstärkt werden. Nach dem Mas-Dann jedoch wird Leben ins Unsaker im Dezember sind die meiterhaus kommen. Die Regierung sten Offiziere aus dem Lande wird ein Versprechen einlösen, das ihr bei der letzten Wahl beträchtli-Surinams Armee-Chef, Iwan che Stimmengewinne sicherte: sie wird Gesetze einbringen zur Ge-werkschaftsreform. Sie sollen die-

Graanoogst, besichtigte unlängst Betriebe der brasilianischen Rüstungsindustrie. Es gab auch Begegnungen zwischen Regierungs-beamten, und Brasilia entsandte einen Militärattaché an seine Botschaft in Paramaribo.

Brasilien ist bereit, dem militan-ten Nachbarland leichte Schützenpanzer sowie Aufklärungs- und Transport-Flugzeuge auf Kredit zu liefern. Im Juli sollen Abkommen über

technische Hilfe Brasiliens für die Exploration von Bodenschätzen, die tropische Landwirtschaft, die Palmöl-Gewinnung, die Fischerei, die Reisverarbeitung und kleine Wasserkraftwerke getroffen wer-den. Außerdem soll der Handels-austausch zwischen Brasilien und Surinam erweitert werden.

Amerikanische Diplomaten hal-ten die brasilianischen Bemühungen für nützlich, falls sie den kubanischen Einfluß in Surinam zu-rückdrängen können. Man macht aber keinen Hehl daraus, daß diese Hilfe zu spä<u>t</u> komme, um noch etwas am Pro-Castro-Kurs zu ändern. FRITZ WIRTH, London Einnahme aus dieser Quelle be-zieht und ohne diese automatisch einbehaltenen Beiträge praktisch bankrott wäre.

> form durchzusetzen, weil durch sie das gesamte heikle Thema der bri-tischen Parteienfinanzierung hoch-Industrie reglementieren würde.

gibt viele Gewerkschafts-Präsidenten, die von höchstens 15 Prozent ihrer eingeschriebenen Mitglieder ein Mandat auf Lebenszeit erhiel-

Ob eine Demokratisierung dieses Wahlprozesses jedoch militante Gewerkschaftsfunktionäre abzublocken vermag, ist keineswegs si-cher. So ist beispielsweise die briti-Bergarbeiter-Gewerkschaft eine der demokratischsten im Lande, in der alles das bereits verwirk-licht worden ist, was die Regierung nun durch ihre Reform zum Gesetz machen will. Dennoch haben diese Bergarbeiter mit Arthur Scargill vor zwei Jahren den bei weitem militantesten Gewerkschaftschef im Lande zum Präsidenten ge-wählt. Scargill ist bis zum Jahre 2004 unabsetzbar im Amt

zahlungen der Gewerkschaftsmitglieder für die Labour Party vorgeschlagen worden. Künftig sollten nach Vorstellungen der Regierung Thatcher nur noch Mitgliedsbeiträge jener Gewerkschafter an die La-bour Party weitergeleitet werden, die es ausdrücklich in schriftlicher Form wünschen. Sollte dieser letzte Vorschlag Gesetz werden, wäre es ein schwerer Schlag für die Labour Party, die 85 Prozent ihrer

Wie zu erfahren ist, ist man in Regierungskreisen heute nicht mehr sehr begierig, diese Finanzregespielt würde. Bei den Tories fürchtet man, daß die Labour Party, wenn sie einmal wieder an die Macht kommen sollte, sich mit einem Gesetz revanchieren würde, das die Parteienfinanzierung durch

Die Regierung Thatcher erhofft von dieser Reform eine Entradikalisierung der Gewerkschaften. Im Augenblik sind zahlreiche Ge-werkschafts-Präsidenten auf Lebenszeit gewählt. Viele von ihnen verdanken ihre Wahl einem komplizierten Wahlblock-System an der Basis, bei dem in erster Linie die Aktivisten unter sich waren. Es

Wesentlich realistischer dagegen ist die Hoffnung der Hegierung, durch gesetzmäßige Urabstim-mungen vor Streikaktionen die Zahl der Streiks erheblich zu reduzieren. Bisher fanden solche Abstimmungen meistens öffentlich durch Handerheben statt:

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Billigmiete auf Lebenszeit?

Herr von Loewenstern spricht in seinem Artikel den künstlich ge-schaffenen Pferdefuß des seit 1, 1, 1983 geltenden neuen Mietrechts an, nämlich die dreißigprozentige Kappungsgrenze. Diese führt de facto dazu, daß Mieten, die weit unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, erst in ei-nem u. U. Jahrzehnte dauernden Erhöhungsprozeß – wenn überhaupt - an das geltende Marktmietniveau herangeführt werden kön-nen, was für die einsitzenden Mieter Billigmiete auf Lebenszeit bedeutet. Durch diese dirigistische Sperre wird dem Vermieter der ihm nach der Verfassung zustehen-de Anspruch auf die ortsübliche Vergleichsmiete erheblich be-schnitten, wenn nicht sogar völlig unmöglich gemacht.

Es ist darum geradezu grotesk, wenn der Deutsche Mieterbund diese – für den Bereich des freifi-nanzierten Wohnungsbaus konzi-

Unbekannte Insel Skat beim Botschafter'; WELT vom 8.

Mein Fazit des WDR-Fernsehberichtes deckt sich mit dem Ihres Kritikers Klaus Boden: Eine dürftige Reportage, oberflächlich ein unvollständiges, mißverständli-ches Bild von Madagaskar vermit-

Leider kein Wort über den wirklichen madagassischen "Alltag": Rohe Ölpreise, hohes internationales Zinsniveau, niedrige Weit-marktpreise für Exportprodukte, Auswirkungen ungünstiger Witte-rungsbedingungen usw. Bedauer-licherweise auch kein Hinweis auf enge Konsultationen mit und Unterstützung durch IWF und Welt-bankgruppe, vielseitige Hilfe west-licher Regierungen in Unterstützung madagassischer Rehabilitierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen (z.B. auch Liberalisierungstendenzen in Wirtschaft und Landwirtschaft, wie Freigabe des Reispreises u. ä.) und das unübersehbare Bemühen Madagaskars, die Kooperation mit dem Westen (speziell auch der Bundesrepublik

Deutschland) zu intensivieren. Vor genau 100 Jahren wurde der deutsch-madagassische Freund-schafts- und Handelsvertrag geschlossen. Spätestens anläßlich der Feierlichkeiten in Antananarivo und Bonn im Mai diesen Jahres hätte Ihr Korrespondent Gelegen-heit gehabt, seine Madagaskar-Kenntnisse "a jour" zu bringen. H.-I. Knappe,

Hamburg 73

pierte Regelung – umfunktionieren und auch auf den Bereich des kostenmietgebundenen Wohnungs-baus ausdehnen möchte. Die Kostenmiete, durch staatliche Berechnungsverordnung basierend auf anachronistischen Kostenansätzen künstlich niedrig gehalten und nachweislich die laufenden Bewirtschaftungskosten deckend, wäre eine völlig untaugliche Berechnungsgrundlage, von verfassungsrechtlichen und sozialen Aspekten (z. B. Festschreibung der Fehlbelegung!) ganz zu schwei-

gen.
Der Gesetzgeber ist aufgerufen. hier endlich für die notwendige politische Klarstellung zu sorgen, damit die Intentionen des Gesetzes, nämlich mehr Liberalismus und Vertrauen zu Investitionen, völlig konterkariert werden, und letztlich nur noch mehr Dirigismus auf den Wohnungsmarkt zu-kommt. Heinz W. Dürselen, Düsseldorf 12

Regeln im Äther

"Pizatenstück der "DDR" im Äther"; WELT vom 15. Juni

Die in der DDR verwendeten Mittelwellenfrequenzen entspre-chen grundsätzlich dem ab 23. 11. 1978 gültigen Genfer Wel-lenplan. Die von Herrn Jäger angeführte neue Frequenz 1341 kHz ist eine Ausnahme, ähnlich wie die in der Bundesrepublik Deutschland seit 1982 benutzte Frequenz 774 kHz (Bonn/WDR).

Die Frequenzen 1575 kHz und 1431 kHz sind im Genfer Wellenplan für sehr leistungsstarke Sen-der der DDR vorgesehen, und zwar für Neubrandenburg mit 1500 kW bzw. Dresden mit 250/150 kW Leistung (vgl. "Der große HÖR ZU-Wellenplan" – Die aktuellen Fre-quenzen des Genfer Wellenplans, zusammengestellt von Hermann Jäger).

Wenn schwächere Sender von anderen Standorten aus auf diesen Frequenzen arbeiten, so ist das als eine Übergangslösung anzusehen. Auch in der Bundesrepublik gibt es für beides ein entsprechendes Beispiel: die Frequenz 630 kHz ist im Wellenplan für einen 100-kW-Sender im Tagesbetrieb von Braunschweig aus vorgesehen, be-nutzt wird sie vom zuständigen NDR lediglich mit 10 kW von Dannenberg aus (z. T. SFB-Programm).

Jedenfalls ist eine spätere Umstellung auf leistungsstärkere Sender durchaus legal.

Dr. Karl Heidelberg, Herne I

### Ein Vaterland

Als Teilnehmer und Mitmardie Behauptung zurück, der Wunsch nach Deutschlands Wedervereinigung "sei nicht vorheitschend gewesen". Die Arbeiter dem mals waren fast alle noch Soldaten der großdeutschen Wehrmacht geden großdeutschen Wehrmacht geden der großdeutschen der großdeutsc schierer des 17. Juni 1953 weise ich der großdeutschen Wehrmacht ge wesen und kannten nur ein Vater land: Gesamtdeutschland. Deshalb riefen sie in Sprechchören Deut besche wie den besche beine Buch ein! Wir wollen keine Sklaven sein!" und sangen
zu Hunderttausenden angesichts
der Sowjetpanzer: "Deutschland,
Deutschland, über alles!".

Dr. Wolfgang Venohr.

München 22

dent constitution

e Strate or or trade.

so had and hi

a report provide desti-

gui de cil

adigen Zunda

atau ing armia atau ing armia

jabet war dan

z.ppk in Fra

ich Berteit und

gradue Verkel geMenne Ausge

gradi. in h. Wa

want and Che

in Eise nach, Of

ghar denen l

let hat der mot

faun auch die

mett das Tra

swelt Lucbe ist

and genetisch

zVideo Musicul

mert sich Nun

daten eines alte

zocke Akte ein;

za Bazaliu - Erne

Mitten in der gel

ählhauswuste f

in Nummer 17

Aseiner Emotios

aden Dies beki

dischlecht Den

and konsequent

illissena ein int

an Plat: Absolu

rastes Gesetz, I

a genetisch un

æ diese Frisur

tinet, wie einst

™ood, von Frau

ARD/Z

suggewöhntich i

Nach dem Sc

Nach dem Sc

Nach dem Sc

Rim von Horst C

Auf der Weit

Sc 000 Mensch

kehr getötet ur

ren verietzt. L

Untaile im Haus

fer Das ist di

kann sie nachl

sie kennen – un

ben Mensch da

sin Unheil pass

ist as, wenn

schleht? Wie re

ne, wann sie u

Leben nie mehr

wie es vorher wu

Immer auf Ache

Pioniero In e

film von Hans-G

be Goschichte
Golzow in einze
DDR Dokumer

Pioniero Kanadas

A lagorachou dow Regionali Togetschop Anschließend: D

Blentlerstern

Andere Ansicht

"Leserbrief: Zu enge "Masche"; WELT vom 14. Juni

Als ich mit Urteil (BVerfGe. 21, 12 ff) die Abschaffung der wettbe-werbsverzerrenden Allphasenumsatzsteuer zugunsten der Mehr-wertsteuer nach 6jähriger Drucklage erzwang, hatte ich ebenfalls die außergewöhnlichen Kosten, die meine Existenz in ihrer Höhe gefährdeten, zu tragen. Der Petitions-ausschuß lehnte den Ersatz der Auslagen trotz der entscheidenden Förderung der deutschen Wettbewerbslage ab.

sembetriche i glande Buddi Obwohl ich daraus schließen könnte, daß den Ex-Abgeordneten ebenfalls kein Ersatz für die Kosten zustehe, ist zu bedenken, daß sie im Allgemeininteresse gehandelt haben, nachdem das Urteil klarstellte, daß sich eine Auflösung des Parlaments in solcher Form nicht wiederholen darf. Die Beschwerde war nicht leichtfertig, wie sich aus der Begründung und den "abweichenden Meinungen" emiger Richter ergibt.

Die Verweigerung der Erstellung der Auslagen in dem Zeitpunkt, in dem eine Diätenerhöhung angestrebt wird, dient nicht dem Schutz der Verfassung. Mit freundlichen Grüßen

Wilhelm Schulte. Lüdenscheid

#### Wort des Tages

ken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen.

99 Es ist nicht auszuden-

Blaise Pascal franz, Mathematiker

und Philosoph (1623-1662)

## Personalien

VERANSTALTUNG

Die WELT und die "Bild"-Zei-tung haben erneut den Garten der Heinrich-Brüning-Straße 14 in Bonn zur Verfügung gestellt, als der Diskussionskreis Mittelstand der CDU/CSU-Fraktion zum Sommerfest einlud. Gastgeber war der Vorsitzende des Diskussionskreises, der CDU-Bundestagsabgeordnete Hansheinz Hauser, Krefeld. Unter den mehr als 1000 Gästen begrüßte er viele Bonner Prominente, Bun-despräsident Karl Carstens, Bundestagspräsident Dr. Rainer Barzel, Bundeskanzler Helmut Kohl und die Bonner Minister Manfred Wörner, Friedrich Zimmermann, Heinrich Windelen, Oscar Schneider, den CDU/CSU-Fraktionschef Alfred Dregger und CSU-Landesgruppenchef Theo Waigel. Sommerfeste in Bonn sind keine ganz ernsten politischen Angelegenheien. Hansheinz Hauser erfreute wie immer mit einem "heiteren Tagesbefehl", in dem er auch erneut den Begriff der "Wende" amüsant ver-drehte: "Der Bundeskanzler hat vor-wenigen Tagen in einen Gespräch mit dem CSU-Vorsitzenden Franz Josef Stranß die Wende beschwo-ren und gesagt: "Wende brav bist, komme ich nicht nach München." Die Mittelständler und ihre Gäste feierten so wohlgelaunt bis tief in die Nacht die erfolgreiche "politi-

che Wende" in Bonn.

ERNENNUNGEN Der Deutsche Akademische Austauschdienst, DAAD, hat in Bonn

seinen amtierenden Präsidenten Professor Dr. Hansgerd Schulte wiedergewählt. Schulte wird sein Amt bis 1987 weiterführen. Vizepräsident wurde erneut Professor Dr. Jürgen Salzwedel, Bonn. Der DAAD, zentrale Hochschulorganisation für die internationale Zusammenarbeit mit ausländischen Hochschulen im Studentenaustausch sprach sich erneut dafür aus, daß ausländischen Studenten, jährlich rund 10 000 in unserem Lande, der Zugang zur deutschen Universität so offen wie möglich gestaltet werden soll.

Dr. Klaus Bald, seit mehreren ahren stellvertretender Sprecher im Auswärtigen Amt, wird deut-scher Botschafter im Niger. Bald, Jahrgang 1936, in Hagen in Westfa-len geboren, Volljurist, ging 1967 in den Auswärtigen Dienst. Von 1968 bis 1972 war er Ständiger Vertreter des Botschafters in Zypern, 1972/73 Ständiger Vertreter des Botschafters in Bangladesch. Anschließend bis 1977 leitete er das Referat für Recht- und Konsularwesen an der deutschen Botschaft in Buenos Ai-res. Seit 1977 gehört er der Presseab-teilung des Auswärtigen Amtes an In diesem Ressort entwickelte er rege Kontakte zu Bonns Journalisten, die er ebenso diskret wie korrekt bedient hat.

Karl Magnus Graf Leutrum von Ertingen ist zum neuen Präsidenten des Zentralverbandes der Deutschen Geftügelwirtschaft gewählt worden. Sein Vorgänger, Professor Dr. Hans Schlütter, wurde von der Mitgliederversammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt.

AUSZEICHNUNG

Kurt Mattick, langjähriger früherer SPD-Bundestagsabgeordneter und kürzlich zurückgetretener langjäh-riger Vorsitzender des Rundfunkrats des Deutschlandfunks, wurde von Bundespräsident Karl Carstens mit dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulter-band ausgezeichnet. Den hohen Orden überreichte in Berlin der Regie rende Bürgermeister Richard von Weizsäcker. Werner Kießling, Präsident des Verbandes Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermißten-angehörigen Deutschlands e. V. erhielt das Große Bundesverdienstkreuz. Den Orden überreichte Bun-desinnenminister Dr. Friedrich Zimmermann.

heutiger Stand

ERTRAGREICH NLEGEN



... in Bundesobligationen. Sie sind eine vorteilhafte Geldanlage. Ausgestattet mit guten festen Zinsen, marktge-rechten Renditen und einer Laufzeit von 5 Jahren. Mit Bundesobligationen erwerben Sie ein ertragreiches, klar überschaubares Wertpapier. Bei Geldbedarfkönnen Sie Bundesobligationen zum Tageskurs wieder verkaufen. Neuausgegebene Bundesobligationen bekommen Sie spesenfrei ab 100,-DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken. Übrigens können Sie Bundesobligationen auch verschenken. Hierfür gibt es einen besonderen Geschenkbrief. Fragen Sie Ihr Kreditinstitut nach Bundesobligatio-

nen. Oder senden Sie den Coupon ein.

Nominalzins 8,00% 101,00% Ausgabekurs 7,75% Rendite 5 Jahre Laufzeit

Wenn Sie an den Informationsdienst für Bundeswertpapiere, Postfach 23 28. 6000 Frankfurt 1, Telefon (06 11) 55 07 07 schreiben, erhalten Sie ausführliche Informationen über Bundeswertpapiere:

Name Straße PLZ Ort leupold un Heute die restil.

5 Elke G. - ge
Schule und wird
hern 7. Moriek
mieleborantin 6
dert Informatio iert informatio a cribeitet he DI-Kreisleitung aschi: Nachwe

Beim Autobau zehrt die "DDR" von den Entwicklungen der 30er Jahre

## "Hier stinkt alles nach Zweitakter"

Über die "Verkehrskonzepte" beider deutscher Staaten will Kennzeichen D" heute abend berichten. Wäre man ehrlich, dann müßte man sagen, daß es drüben gar kein solches Konzept gibt. Der Verkehr, zumindest der individuele Straßenverkehr, ist durch all die Jahrzehnte stets das Stiefkind des \_sozialistischen Aufbaus" geblie-ben Die "DDR" ist heute verkehrstechnisches Entwicklungsland; ihre Produktionsziffer an Personenautos liegt weit hinter der von Süd-

Das mitteldeutsche Autobahnnetz ist nach dem Kriege, abgese-hen von dem Verbindungsstück zwischen Leipzig und Dresden und der Trasse von Berlin nach Ro-stock nicht erweitert worden; noch nicht einmal der Berliner Ring ist geschlössen. Das bestehende Stra-Rennetz ist in einem erbarmungs-würdigen Zustand. Verhobene Fahrbähnprofile, unterspülter Un-terbau und armlange Schlaglöcher sind die Regel.

Antiere Ansid

eria de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del c

Clare Control of the Control of the

A TO SEE SEE SEE

territorial de la constantina del constantina de la constantina de la constantina de la constantina del constantina de la constantina del constantina

Worl des Tæ

9 (8 % ) 1 (4 MO<u>se</u>

uit sudanken

-, -, -133

1. 10.00

يتنسب والمستقورة المستعدد

and the

1

Vierre hefild

. 44

 $\sim i_{\bf k} i_{\bf k}^{\rm eff}$ 

187

A No.

art liagine traffene.

Haus to higher warris.

ALSO LICHNING

a Marinha and the

2 4 1 Care

11 14 14 17 18 20世世

1 6 N C

1000年 (1000年) 100年 (1000年) 100年

to tento ac total parti.

Dabei war das Gebiet der heutigen "DDR" in Fragen des Verkehrs einmal führend im Deutschen Reich Berlin und Sachsen hatten die größte Verkehrsdichte, es gab eine Menge ausgezeichneter Autofabriken, so die Auto-Union (Horch, Audi, Wanderer, DKW) in Zwickau und Chemnitz, BMW-Dizwienau und Cheminiz, Amw-Di-zi in Eisenach, Opel-Blitz in Bran-denburg. Hinzu kamen große Ka-rosseriebetriebe in Berlin-Adlers-hof (Ambi-Budd), Dresden (Glä-

ser), Leipzig und Halle sowie Mo-torradwerke in Chemnitz und extrem umweltschädlich. Die ein-

Alles wurde nach 1945 demontiert oder in "Volkseigentum" überführt – und dennoch zehrt die "DDR" noch heute von den technischen Entwicklungen, die damals, in den 30er Jahren, geleistet wurden. Bei BMW in Eisenach baute man noch viele Jahre unter dem Namen "EMW" den Vorkriegstyp 326/27 nach; der später dort mon-tierte "Wartburg" fußt immer noch

#### Kennzeichen D - ZDF, 21,25 Uhr

auf dem von Porsche 1940 inspi-\_Dreizylinder-Zweitakter der Auto-Union

Auch der "Trabant", den "Kenn-zeichen D" heute abend testen will, ist ein unverfälschtes Vorkriegs-kind. Fahrgestell und der 600 Ku-bikzentimeter große Zweitaktmo-tor stammen von der DKW-Meisterklasse, der man eine selbsttra-gende Stahlblechkarosserie mit Duroplast-Außenteilen aufgestülpt hat. Der "Trabant" hat zwei Zylin-der und leistet maximal 26 PS. Wer ihn drüben erwerben will, muß, je nach Aufbau, bis 15 000 Ost-Mark sofort einzahlen und darf dann etwa sieben Jahre warten, bis er das

Weder "Wartburg" noch "Tra-bant" sind exportfahig. Ihre Zwei-

stigen Vorteile des Zweitakters Einfachbauweise und hohe spezifische Leistung, sind beim Viertak-ter konstruktiv längst ausgegli-chen; geblieben sind die Nachteile des Zweitakters: hoher Kraftstoffverbrauch, niedriges Drehmoment, hohe Wärmebelastung und vor al-lem ein kriminell hoher Ausstoß von Schadstoffen wie Kohlenmonoxid, unverbrannten Kohlewas-serstoff und Stickoxid. Die ganze "DDR" – westlichen Besuchern fällt das sofort auf – "stinkt nach Zweitakter".

Im Jahre 1981 wurden in Zwik-Im Jahre 1981 wurden in Zwik-kau und Eisenach nicht mehr als 165 000 "Wartburg" und "Trabant" montiert (zum Vergleich: allein die Opelwerke fertigten im gleichen Jahr über 800 000 Personenwagen). Während andere Ostblockstaaten wie die UdSSR oder Polen durch Lizenzwerträge mit Fist und Re-Lizenzverträge mit Fiat und Re-nault den Anschluß an moderne Automobiltechnik fanden und auch zu nennenswerten Produktionsziffern kamen, vegetiert ausgerechnet das ehemalige Autoland
Nummer eins, nämlich die "DDR"
(in der CSSR ist die Lage ähnlich),
hoffnungslos vor sich hin. Die
ruhmreiche Tradition von Horch
und BMW, Wanderer und DKW ist
total versnielt Gute Autos in Mittotal verspielt. Gute Autos in Mitteldeutschland müssen heute von draußen importiert werden.

ANDREAS WILD

## SCHWIMMEN / Weltrekord trotz schlechter Trainingsbedingungen in der Heimatstadt Offenbach

## Michael Groß hat "keine Zeit für Träume", unter der Sektdusche dachte er an das nächste Rennen

MARCUS BERG, Hannover

"Wer ihm auf die Schulter klopft", schrieb die Kölner "Sport-Illustrierte", "muß darauf gefaßt sein, daß die Hand unter dem kritischen Blick aus seinen blauen Au-gen abfriert." Nun standen plötzich mehrere hundert Schulterklopfer um ihn herum, Zuschauer der deutschen Schwimm-Meisterschaften, Trainer, Aktive. Irgend-wer duschte ihn mit Sekt. Über seinen Kopf läßt er dieses Getränk lieber laufen als durch seine Kehle. Michael Groß, Mittelpunkt von Ovationen, sagt: "Nach dem ersten Schluck Sekt ist mir beinahe übel

Asket, der er ist, mag er Alkoholi-sches ohnehin nicht – das ist das eine. Das andere geht etwas tiefer, entspricht noch mehr seiner Per-sönlichkeit und hat sich einmal in dem für einen 19 Jahre alten Abiturienten schon deprimierenden Satz geäußert: "Ich habe keine Zeit zum Träumen."

Michael Groß aus Offenbach ist der erste Weltrekordler des Deutschen Schwimm-Verbandes seit sechs Jahren. Die 200-m-Strecke kraulte er in 1:48,28 Minuten, 65 Hundertstelsekunden schneller als sein Vorgänger Ambrose "Rowdy" Gaines aus den USA. Doch was denkt und fühlt er im Moment seiner bisher größten Leistung? Groß: "Nach dem Blick auf die Anzeigetafel habe ich sofort an das nächste Rennen gedacht. Jetzt muß ich erst wieder lernen, Delphin zu schwimmen."

Die Ratio schwimmt ihm so schnell nicht davon. Und wenn er sagt, er sei ein "realistischer Idea-list", dann ist das nur die Umschreibung dafür, daß die Einsicht in Notwendigkeiten vor allem steht. Weltrekord - selbstverständlich, das erfüllt mit Genugtuung. Aber der Kopf meldet sich sofort: "Jetzt habe ich nur noch das Ziel, mich selbst zu verbessern, und das wird bei dieser Zeit etwas schwer." Und erklärbar ist diese Zeit in seinen Augen auch - so als beobachte er sich selbst: "Wenn man am Tag zuvor unrasiert 1:49,44 schwimmt, muß man rasiert doch noch etwas

Gefühl? Ja, einmal, während des Rennens. Kurzfristig glaubte er, er sei das Rennen viel zu schnell an-gegangen (25 Meter in 10,8 Sekun-den). Groß: "Aber das war wohl nur so ein Gefühl. Als ich die ande-ren links und rechts von mir sah, wußte ich, daß es doch ein Rekord sein könnte." Bei Groß hat alles den direkten Bezug zum Effekt,

Rationalität bestimmt sein Verhalten: "Was nutzen mir denn Träu-me, wenn sie sich doch nicht reali-

Bei diesem vom Kopf gesteuerten Verhalten ergibt es sich von selbst, daß Michael Groß erst einmal an die nächsten Rennen der deutschen Meisterschaft (heute 100 m Schmetterling) denkt und an die olympischen nächstes Jahr in Los Angeles noch gar nicht. Er weiß ja noch nicht einmal, ob ihm in Offenbach eine Trainingshalle zur Verfü-gung stehen wird. Groß: "Wenn es nächstes Frühjahr schlecht wird mit dem Wetter, stehe ich prak-tisch da wie der Ochs vorm Berge." In diesem Jahr hatte er auch damit Arger, blaugefroren stieg er aus dem Wasser, sprach von weitaus schlechteren Trainingsleistungen als im letzten Jahr, der Saison sei-ner zwei Weltmeistertitel

Harm Beyer, Präsident des Deutchen Schwimm-Verbandes, redet sich darüber noch immer in Rage: "Da haben wir einen Ausnahme-Athleten, und die Gesellschaft ist nicht einmal in der Lage, ihm die Bedingungen zu geben, die er braucht." Und: "Die Offenbacher Politiker sonnen sich bei der näch-sten Ehrung wieder im Erfolg ihres Michael Groß, Doch wenn es ums Geldverteilen geht, fällt er gegen

bach durch.

Dennoch gab es einen Weltrekord. Groß, der seinen Gefühlen selbst nicht traut, ist eben irgendwo auch ein Tiefstapler. Doch noch viel mehr ist er ein Kämpfer, der Widerstände braucht, um sich an ihnen reiben zu können. Seien es nun die schlechten Trainingsbedingungen in Offenbach oder die Tatsache, daß ihm der Ostberliner Sven Lodziewski vor einer Woche den Europarekord (1:49,93) entriß. Michael Groß hat bisher immer bewiesen, daß er da ist, wenn es darauf ankommt.

Dafür fehlt er dann in Kneipen und Discos ("Was bringt mir das?"), bei der Ehrung zum "Sport-ler des Jahres" ("Mein Sport ist mir wichtiger als Ehrungen, das würde ich immer wieder tun") und selbst beim Gala-Dinner, das Bundes-kanzler Helmut Kohl deutschen Spitzensportlern gab: "Ich will es gar nicht so weit kommen lassen, nur noch nach Publicity-Gesetzen zu funktionieren."

Michael Groß hat sich einmal te-sten lassen. Da ist ihm ein Intelligenz-Quotient von 161 bescheinigt worden. Nur zwei Prozent der Bun-desbürger kommen auf einen Wert über 130. Auf seinen Kopf kann er

#### **KRITIK**

### Kein Platz für Heißsporne in der Kühlhauswüste

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

18.45 Das Glas Wasser

12.10 Bilanz 12.55 Processor

J traum auch die Video-Spielwiese erwischt: das Trauma von der gefühlsentleerten Menschmaschinerwelt. Liebe ist verboten, Gefühle sind genetisch vernichtet. Nur im Video-Musical Zero-Zero (ZDF) infiziert sich Nummer 17 beim Beschauen eines alten Albums, in das barocke Akte eingeklebt sind, mit dem Bazillus Emotion.

Mitten in der gefühlsamputierten ា ខណ**ាលាល**ន Kühlhauswüste fängt Mike Batt, eben Nummer 17, mit Singsangs an, seiner Emotionsschübe Herr zu werden. Dies bekommt ihm natürlich schlecht. Denn in der schwarzweiß konsequent durchkarierten daß dem Videodical die Story von Kulissenwelt ist für Heißsporne der herzlosen Welt verlorengeht kein Platz Absolute Anpassung ist am Ende ist nur der Zuschauer oberstes Gesetz. Nummer 17 muß matt gesetzt. Das Fernsehen weiß also genetisch umfrisiert werden. schon, warum es derlei gottverlas-Aber diese Frisur soll nun ausgerechnet, wie einst im schönen Hollywood, von Frau Numero 36 vor-

Nur über die Sender der ARD

14.16 Ungewöhnlich Johan 3. Nach dem Schicksalsschlag

17.90 Immer auf Achse Pionlere in ein

Kanadas

3. Nach dem Schicksalsschlog
Rim von Horst Clerpko
Auf der Weit werden jöhrlich
250 000. Merschen im Straßenverteller getötet und über 7,5 Millionen verletzt. Und die Zahl der
Unfälle im Haushalt ist noch gröfier. Das ist die Statistik, Jeder
kann sie nachlesen, jeder sollte
sie kennen – und trotzdem glaubt
tein Mensch daran, daß ihm solch
ein Unheil passieren könnte. Wie
ist es, wenn es dennoch geschieht? Wie reagieren Betroffene, wenn sie erkennen, daß ihr
teben nie mehr so werden wird,
wie es vorher wur?

Film von Hans-Gerd Wiegand

dazw. Regionalprogramme 18.99 Tagasachau Anschließend: Der siebte Sinn

28.18 Lebensitivie (2)

Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Portröts "DDR"-Dokumentarfilm von Winfried Junge und Hans-Eberhard Lemald.

Leupoid Heute die restlichen vier Porträts: 6. Eite G. — geht zehn Johne zur Schule und wird Technische Zeich-

nerin. 7. Marieluise S. — wird Chemielaborantin. 8. Winfried J. — studiert informationstechnik. 9. Ilona

M. – grbeitet hauptamtiich in der FDI-Kreisieltung Frankfurt. Anschi.: Nachwort zu den Lebens-Klufen

25.00 Umgazg – Geechichtes aus eines

einer Kupfermine

Tetzt hat der modische Uralt-Alp- genommen werden, in die sich 17 verknallt hat.

Dieser Dutzend-Story aus der Science-fiction-Literatur geht freilich die Spannung schon nach zehn Minuten aus, da der Regie nichts anderes einfällt, als die Schachbrettmuster-Idylle unentwegt so lange zu modifizieren, bis alle Bilder wie eins aussehen. Zwar klebt Mike Batt da und dort ein paar Dias dazwischen und läßt No. 36 in Vollweibschönheit aus der Glotze Charm versprühen - aber nach Sekunden ist schon wieder die karierte Norm im Bilde.

Auf diese Weise wird das Großkarierte alsbald so kleinkariert, sene Verblasenheiten zur Programm-Mitternacht verurteilt.

5.57 Heute im Parlament Bericht zur Lage der Nation und

15.17 heute ZDF-Ferienprogram für Kinder 15.20 Pinocchio

Vom Richter, der ein Affe war 15.45 Der Büsber Hetzespietz Vierteller nach Otfried Preußler 16.15 Ferlenktelender 16.25 Der gebelmulsvolle Webstuhl Tengnische Trickfilm

Japanischer Trickfilm 17,00 Eleführung in den

18.20 Potlentes gibt's En starkes Stück

19,80 heute 19,50 Dalli-Dalli

ziehėn.

Elefebrung in das Strafverfahren

10. Spritztour 17.30 houts / Aus den Länders 17.45 Tele-Mustriers

Arachi heute-Schiog

Spiei und Spaß Von und mit Hans Rosenthal

5 Kennzeichen P
Deutsches aus Ost und West
Polen nach dem Papst-Besuch: Interview mit dem Generalsekretär
des polnischen PEN-Zentrums,
Wladyslaw Bartoszewski / Automaten ersetzen menschliche Arbeitskraft: Können die IndustrieRebeits auch unsach Benetzer auch

Roboter auch unsere Renten zah-len? / Kennzeichen D testet ein

len? / Kennzeichen D testet ein "exotischer" Auto: Der "DDR""Volkswagen" Trabant und die Verkehrspolitik der "DDR".
Moderation: Ernst Elitz.

22.18 Das kielse Ferseisspiel
Empfänger unbekannt
Mit Manfred Zapatka, iris von Reppert-Bismarck u. a.
Regie: Sohrab Shahid Sciess
Mitten in der Wirtschaftskrise verläßt eine Frau, die in Wohlstand und ohne finanzielle Sorgen mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt, das gutsitulerte Milleu, um eine Bilanz ihres bisherigen Lebens zu ziehen.

REGINALD RUDORF

Das französische Fernsehprogramm FR3" sendet auch in diesem Sommer Ferien-Nachrichtendienste für ausländische Ur-lauber in Deutsch und Englisch Für deutsche Touristen wird jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag um 19.10 Uhr gesendet. Der Hörfunk Frankreichs sendet ab 1. Juli (bis Ende Au-gust) täglich um 10.00 und 17.00 Uhr (nach den Nachrichten in Französisch) ebenfalls Nachrichten und Informationen für deutsche Touristen. Diese Sendungen sind in ganz Frankreich über den Langwellensender auf 1829 m = 164 kHz und die MW-Sender Marseille (444 m = 675 kHz) und Nizza (222 m = 1350 kHz) zu hören.

Zum Thema Miterziehende Medien – Zielkonflikte in der Familie veranstaltet die Akade-mie der Diözese Rottenburg am 25. und 26. Juni eine Tagung in Stuttgart-Hohenheim. Auf dem Hintergrund des Einflusses von Zeitschriften, Comics, Schallplatten und Hörfunk- und Fernsehsendungen auf die Familien solien Fragestellungen entwickelt werden zur Medienerziehung.

## TENNIS / Rätsel um Bettina Bunge

Wie einst von Cramm Auffallend mit Mode Mode von vorgestern: Der Amerikaner

Trey Waltke erschien in Wimbledon mit langen Hosen - wie einst Gottfried von Cramm – und weißem Oberhemd, Der Beifall der Zuschauer gehörte ihm. Sein Gegner, Stan Smith, gab beim Stande von 6:4, 3:6, 2:6, 6:2, 2:0 für Waltke auf. Wegen einer Verletzung, nicht wegen

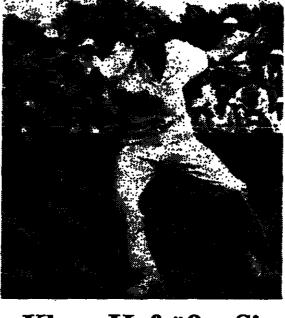

### Trainer Klaus Hofsäß: "Sie ist innerlich zerrissen

Am Abend plauderte sie in der Bar des Gloucester Hotels in London. Über Belanglosigkeiten, aber auch über ernstere Dinge. Doch die betrafen nicht sie – der Vater muß-te am Knie operiert werden. Bettina Bunge, gerade 20 Jahre alt ge-worden, hatte ihren Tennissport so weit verdrängt, als sei er gleichzu-setzen mit irgendeinem schrecklichen Horror. Ihre Umwelt nahm's erschreckt zur Kenntnis. Jürgen Klitsch, Stiefvater der deutschen Meisterin Claudia Kohde, sagt: Wer weiß, ob Bettina im Federation-Cup noch spielt. Zuzutrauen wäre ihr, daß sie von heute auf morgen mit dem Tennis aufhört." Rätsel um Bettina Bunge. Die Deutsch-Amerikanerin, beim Turnier vom Wimbledon immerhin an Nummer sechs gesetzt, ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Während des Spiels, das zur 6:3, 6:7, 9:11-Niederlage gegen die Schweizerin Christiane Jolissaint führte, stöhnte Bundestrainer Klaus Hofsäß immer wieder auf: "Sie spielt ja gar nicht richtig Tennis, sie hält nur den Schläger hin." Schlagersänger Roberto Blanco feuerte Bettina Bunge an, sie reagierte nicht. BBC schickte zum Schluß, beim 155 Minuten langen dritten Satz, eine tragbare Fernseh-kamera zu Bettina Bunge auf Platz fünf der Anlage, um direkt zu über-

CLAUS GEISSMAR/DW. London

Dienst" spekuliert, vielleicht kön-ne nur die Psychologie die Frage nach dem Versagen beantworten. Hofsäß sagt: "Die nervliche Krise hatte sich bei Bettina bereits in den letzten Wochen abgezeichnet. Ir-gendwann mußte sie ausbrechen. Sie ist innerlich zerrissen, reagiert zuweilen völlig unerwartet oder ist abwesend." Vielleicht steckt eine Ursache dieser Labilität in Hörschwierigkeiten, unter denen Bettina Bunge seit einigen Monaten leidet. Im Herbst letzten Jahres dachte sie schon über eine Operation nach, verzichtete dann aber darauf. Die Operation, hieß es, könne sogar das Ende ihrer Karriere

Nach der Niederlage weinte sich Bettina Bunge an der Brust von Klaus Hofsäß aus, erschien nicht zum obligatorischen Interview, plauderte abends aber an der Hotelbar – über Gott und die Welt, nur nicht über sich . . .

In der zweiten Runde des Da-men-Turniers von Wimbledon ist das deutsche Tennis noch durch Claudia Kohde, Sylvia Hanika und Eva Pfaff vertreten. Ihre nächsten Gegnerinnen sind Patricia Hy aus Hongkong, Rosalyn Fairbank aus Südafrika und die Texanerin Zina Garrison. Andreas Maurer hat überraschend die dritte Runde erreicht. Der Neusser besiegte den Amerikaner Victor Amaya mit 6:3,

### STAND PUNKT

### Los Angeles hat Vertrauen verdient

Das hätten den Organisatoren von Los Angeles die wenigsten zugetraut. Die Entscheidung, die olympischen Schieß-Wettbewerbe 1984 doch nicht – wie schon vor-eilig vermeldet – in Las Vegas, sondern im nahegelegenen Prado-Na-turpark abzuhalten, verdient mehr als oberflächliche Kenntnisnahme. Es ist ja nicht so, als ob das Mißtrauen gegen die private Organisation aus dem Spielerparadies Las Vegas, die für die Stadt Los Angeles als Gastgeber einspringen wollte, in Europa erfunden worden wäre. Amerikas Medien sind da oft weit kritischer. Kaum eine Ankündigung der Olympia-Macher wird mit überschwenglicher Begeiste-rung weiterverbreitet.

Im Gegenteil. Ein für den deutschen Beobachter erfrischender Einfall, der die Verlosung der Eintrittskarten bei Ubernachfrage be trifft, stößt in den USA zuerst einmal auf Skepsis: Wo ist das Hintertürchen? Wie sichern sich die Manager des OK den eigenen Vorteil? So wurde auch dem Versprechen von OK-Boß Ueberroth, "alles zu versuchen, die Schützen in Los Angeles zu behalten", mit Skepsis

begegnet. Jeder war sich darüber klar, daß Las Vegas sich ein Olympia-Spektakel einiges kosten lassen würde. Und man rechnete in den Medien mit Offenheit vor, wer davon hauptsächlich profitieren würde. Nicht die europäischen Bedenken, wahrscheinlich waren es letztlich diese harten amerikanischen Reaktionen auf den Wüstenschießplatz, die das Organisationskomitee zu der Kraftanstrengung einer wirklich neuen Entscheidung getrieben haben. Denn Kraft hat es gekostet. Die objektiven Probleme mit Umweltschützern und Gemeinden waren fast täglich in Zitaten der Schützengegner zu verfolgen. Las Vegas wäre organisatorisch der

leichtere Weg gewesen. Die Lösung ist gefunden, 13 Mo-nate vor den Spielen und fast fünf Minuten nach zwölf. Den Gastgebern kann man höchstens noch die Naivität vorhalten, mit der sie jah-relang eine traditionelle Kernsportart des olympischen Programms als "Randsportart" einschätzten. Der Vorwurf, sie würden mit fal-schen Karten spielen, ist nicht mehr haltbar. Las Vegas ist aus dem Spiel, und Los Angeles hat ein Vertrauensbonus verdient.

### **NACHRICHTEN**

#### Höber für Sundermann?

Gelsenkirchen (dpa/sid) - Heinz Höher gilt neben mehreren anderen Bewerbern (Ferner, Ranz, Haiama, Wenzlaff, Krafft) als aussichtsreich-ster Kandidat für die Nachfolge von Jürgen Sundermann als Trainer beim Fußball-Bundesliga-Abstei ger Schalke 04. Der französische Erstligaklub Racing Straßburg gab die Verpflichtung von Sundermann bereits zum 27. Juni bekannt.

#### Schießen in Los Angeles

Los Angeles (sid) - Nicht in Las Vegas, sondern im Prado-Natur-park des San-Bernadino-Tals (50 km von Los Angeles) werden die Schieß-Wettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 1984 ausgetra-gen. Dies gab das Organisationsko-mitee in Los Angeles bekannt.

#### Krauss nach Gladbach

Mönchengladbach (dpa) – Öster-reichs Fußball-Nationalspieler Bernd Krauss hat beim Bundesligaklub Borussia Mönchengladbach einen Zweijahresvertrag unter-zeichnet (Ablöse: rund 500 000

#### Gertel Turniersieger

Athen (dpa) - Da sein Gegner Alexander Künzler (Leverkusen) vegen einer Augenbrauenverlet zung zum Weltergewichts-Finale beim Akropolis-Turnier der Amateurboxer nicht antreten konnte wurde Helmut Gertel (Worms) vorzeitig zum Turniersieger erklärt.

#### Wuttke nach Hamburg

Hamburg (sid) - Der Deutsche Fußballmeister Hamburger SV nahm Wolfram Wuttke vom Bundesliga-Absteiger Schalke 04 für drei Jahre unter Vertrag und entschied sich damit gegen eine Veroffichtung des Koreaners Bum Kun Cha (Eintracht Frankfurt). Die Ablöse für Wuttke beträgt 950 000 Mark.

#### ZAHLEN

**TENNIS** 

Turnier in Wimbledon, Herrenein-zel, erste Runde: Gerulaitis (USA) -Krishnan (Indien) 5:7, 7:5, 7:6, 5:7, 6:3 Lendl (CSSR) – Mitton (Südafrika) 7:6 6:1, 6:0. – Dameneinzel erste Runde 6:1, 6:0. – Dameneinzel, erste Runde: Shriver (USA) – Fendick (USA) 6:2, 6:2. Pfsff (Deutschland) – Remilton (Australien/ 7:5, 6:2, Bonder (USA) – Dries (Deutschland) 6:3, 7:5, Hallquist (USA) – Schropp (Deutschland) 6:3, 6:3, Turnbull (Australien) – Fromboltz (Australien) – Fromboltz (Australien) 6:1, 6:1, Jaeger (USA) – Rimes (USA) 6:1, 7:6, Lloyd-Evert (USA) – Moulton (USA) 6:2, 6:1.

#### SPRINGREITEN / Turnier von Aachen – Paul Schockemöhle und sein dunkelbrauner Wallach

#### Klarer Vorsprung für Gerd Wiltfang sid, Aachen

tragen. Doch was Sender und Zu-

schauer vielleicht spannend fan-

den, blieb am Ende nur Rätsel.

Das 47. Reitturnier von Aachen, Deutschlands bedeutendste Tur-

niersport-Veranstaltung, brachte am Eröffnungstag einen überlege-nen Sieg des ehemaligen Weltmei-sters Gerd Wiltfang Mit seiner Schimmelstute Goldika gewann er die erste Qualifikation zum Großen Preis von Europa. In 66,16 Sekunden war er weitaus schneller als die ebenfalls fehlerfreien Nick Skelton (Maybe/70,92) und Peter Luther (Lucky/71,64) auf den nächsten Plätzen. Achaz von Buchwaldt, zweiter

der deutschen Meisterschaft, und nicht der Aachener Peter Schmitz gehört zur deutschen Equipe, die morgen im Preis der Nationen antreten wird. Schmitz war ursprünglich neben Koof, Schockemöhle, Wiltfang und Rüping genannt wor-den, ehe es sich die Verantwortlichen doch noch anders überlegten. Schmitz selbst hält die Entscheidung für richtig: "Achaz von Buchwaldt ist mit seinen Pferden in den letzten Wochen so gut in Form, daß er einfach in die Mannschaft

#### Paradepferd Deister und "Gebäudefehler" DIETER LUDWIG, Aachen den Fehler von Deister zu erin-Sie betrat die Arena immer wie nern.

eine Königin. Sie, das war Halla, jene Stute, die Hans Günter Winkler zum Weltruhm trug. Vergleiche mit Halla waren bisher nie angebracht, gerieten schwach, waren Abklatsch großer Erinnerungen Nun gibt es Deister. Dieser Hannoveraner Wallach darf neben Halla gestellt werden. Morgen, beim Preis der Nationen in Aachen, entscheiden Deister und sein Reiter Paul Schockemöhle maßgeblich über Sieg und Niederlage des deutschen Teams.

Deister beherrscht die Szenerie, wo immer er auftritt. Paul Schokkemöhle: "Fehler resultieren eigentlich nur aus Mißverständnissen." So beispielsweise jüngst bei der deutschen Meisterschaft in Berlin, als der 12 Jahre alte Wallach im Eröffnungsspringen auf ein falsches Hindernis zuzog, doch in den beiden restlichen Konkurrenzen keine Stange mehr heruntertrat und Schockemöhle zum vierten Titel trug. Schockemöhles langjähriger Teamgefährte Peter Luther: Man muß lange nachdenken, um sich an den letzten schwerwiegen-

Für jene Herren, die über Schönheit und Zuchtziele zu entscheiden haben, ist Deister wirklich nicht der ideale Typ. Schockemöhle: "Er weist viele Gebäudefehler auf." Der Hals gilt als zu lang, der Rük-ken auch, die Kruppe als zu gerade. Oft reagiert der Wallach, der aus dem Nachlaß des 1978 verstorbenen Weltmeisters Hartwig Steenken stammt, überaus schreckhaft, vor allem in der Halle. Schockemöhle: "Wenn Deister beispielsweise in der ersten Reihe einen Zuschauer mit einem Pro-grammheft sieht, dann guckt er nur noch da hin."

Doch Deister steht als Beispiel für Ehrlichkeit, Bereitschaft, Kampfgeist, Willen, Stolz und Lei-stungsvermögen. Der Europamei-ster: "Wenn mich jemand fragt, was mir an Deister am meisten imponiert, dann sage ich immer: Sein Charakter."

Der Dunkelbraune vom Vererber Diskant kam vor fünfeinhalb Jahren zu Paul Schockemöble. Seine Gewinnsumme steht inzwischen auf über 500 000 Mark. Seinem

Züchter Hermann Hahl aus Osterbruch hatte Deister auf der Verdener Auktion 1974 17 000 Mark gebracht. Besitzer des Pferdes sind heute Paul Schockemöhle und das Deutsche Olympiakomitee für Reiterei in Warendorf. Der Wallach tersi in Warendorf. Der Wallach wurde nur in großen Prüfungen gezielt auf Sieg geritten, dann aber auch erfolgreich wie im letzten Jahr beim Englischen Derby (50 000 Mark) oder beim Großen Preis von Paris. Beim Deutschen Derby vermasselte Deister vor drei Wochen in Hamburg durch einen Flüchtigkeitssehler am vorletzten Hindernis die Siegprämie von 16 000 Mark.

Der Hannoveraner wird nur noch leicht trainiert, spazierengeritten. fitgehalten. Im nächsten Jahr soll er Paul Schockemöble bei den Olympischen Spielen in Los Angeles nach oben tragen. Schocke möhle, eine Persönlichkeit, die aus der Welt des Turniersports nicht mehr wegzudenken ist, sagt aber auch: "Wenn Deister wegen einer Verletzung ausfallen sollte, und das kann man nie voraussehen, dann höre ich sofort auf. Denn ohne ihn bin ich auch ein Nichts



Flirt am Krankenbett. Şzene ays ribt's" wit Viola reer yad Jürgel 18.28 Uhr).

## Ш.

18.00 Telekolleg 18.30 Seedong mit der Maus 17.00 Aktuelle Strade 28.00 Tagesschas 20.15 Zeugla des Mordes Amerik. Spielfilm, 1954 21.55 Filmtip 21.45 Wirtschaftsreprier Machischafter Über die Meere weit ... Anschi. Letzte Nachrichten

NORD 18.80 Seading mit der Maue 18.30 Seading mit der Maue 18.45 Follow me (50) 19.15 Was tun?! 19.45 Neurs of the Week 28.40 Tagessches 28.15 Der Feserteufel 21.50 Stuntile Kenst

Leitung der Sendung: Manfred Eichel 22.35 Hamburg Blues (2) Clarence Gatemouth Brown 25.35 Letzte Nachrichten **Lessen** 

19.50 Die Sendung mit der Maus 18.50 Ach, du dickes El 19.15 Zug um Zog – Schoch für jadermann (7) 19.50 Firma ohne Chof

Urweid Dt. Spielfilm, 1956 21,35 Drei ektreli 21,56 Kulturkoleader 22,20 Kinewerkstett 25,20 Ver vierzig Johren

SÚDWEST

18.86 Die Sendung mit der Moras 18.30 Telekolleg I Physik (24) Nur für Baden-Württemberg 19.00 Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19.08 Abendschau Blick ins Land

Nur für das Saarland 19.80 Saar 5 regional west 3
19.25 Nachrickten und Mod 17,50 Ein getes Land 21,80 Sport Utter der Lupe Nur für Baden-Württen 21,45 Kunst-Stück im Dritten

Glonznum Karikaturen Nur für Rheinland-Pfalz 11.45 Fragezeichen Nur für das Saarland 21.45 TV-Club-Saar 3

BAYERN

18,15 Aerobic-Dence (11) 18,46 Rendechou 19,00 Z E NL 19.16 Gezelten Fernsehfilm von Helga Feddersen 28.45 Buidechou 21.00 Heut' aboad . . Zu Gast: Mildred Scheel 21,45 Workbasuch in Selb 22,16 Dallas Zukunftspläne

Störungen

vorbereitet

EVI KEIL, Bonn Wenn sich im Seidenweber-Haus

in Krefeld am Samstag US-Vize-präsident George Bush, Bundes-präsident Karl Carstens und Bun-

deskanzler Helmut Kohl treffen,

um an den Feierlichkeiten zun 300. Jahrestag deutscher Einwal-

derung in Amerika teilzunehmen

muß mit erheblichen Störaktionen

gerechnet werden. Die Sicherheits-

## Schroffe Gegensätze bei | Romanow rückt | Debatte über EG-Gipfel

Bundestag zum Ergebnis von Stuttgart / SPD: Magere Bilanz

BERNT CONRAD, Bonn Schroffe Gegensätze ergaben sich gestern im Bundestag bei der Beurteilung der Ergebnisse des Stuttgarter Europagipfels. Bundeskanzler Helmut Kohl versicherte: "Der Europäische Rat hat wichtige Anstöße für die Fortentwicklung der Gemeinschaft gegeben und da-zu konkrete Orientierungen formuliert." Demgegenüber sprach der SPD-Abgeordnete Volker Hauff von einer "mageren Bilanz". Die deutsche EG-Präsidentschaft werde als eine "Präsidentschaft der verlorenen Chancen" in die Geschichte eingehen.

In seiner einleitenden Regie rungserklärung hatte Kohl die Kritik schon vorweggenommen, in-dem er darauf hinwies, daß Westeuropa wirtschaftlich und politisch in rauhere Gewässer geraten sei. "In solcher Zeit treten nationale Interessen wieder härter und kantiger zutage und treffen dort ungedämpft aufeinander, wo das Pol-ster der Prosperität dünner geworden ist. Diese Lage fordert von uns größere und bewußtere Anstrengungen europäischer Solidarität." Der Kanzler fuhr fort: "Wir ha-

ben in Stuttgart die Entscheidungen getroffen, die von uns zu diesem Zeitpunkt erwartet werden konnten." Es wäre wenig reali-stisch gewesen, daß die Gipfelkonferenz so komplexe Fragen wie die künftige Finanzierung der Ge-meinschaft, Haushaltsdisziplin und Anpassung der Agrarpolitik "unter zehn Beteiligten auf einmal und ein für allemal" regeln könnte.

#### Anstöße zur Umweltpolitik

Tatsächlich habe der europäische Rat Fristen gesetzt, die hof-fentlich möglichst bald zu den angestrebten Ergebnissen führen würden, sagte der Kanzler weiter. Das zu diesem Zweck zusammengeschnürte Paket trage den deutschen Wünschen nach Begrenzung der Haushaltsdynamik, nach Ein-sparungen und Umstrukturierung Rechnung. Die Verhandlungen darüber wurden schwierig. Sie könnten nur mit Aussicht auf Erfolg geführt werden, wenn sie von gegenseitigem Vertrauen und einem Geist der Solidarität be-

herrscht würden. Als Erfolge der deutschen Präsidentschaft bezeichnete Kohl Be-schlüsse über eine Reform des Sozialfonds und über Erleichterungen im Warenverkehr sowie den Abschluß der Arbeiten an dem Rahmenprogramm für Forschung von 1984 bis 1987. "Wir haben in der Umweltpolitik kräftige und zukunftsweisende Anstöße gegeben, zuletzt mit einem Memorandum zum Waldsterben, das ich den Staats- und Regierungschefs vor dem Europäischen Rat übersandt habe." Der griechische Minister-präsident Papandreou habe in Stuttgart zugesagt, er werde als Ratspräsident sein besonderes Augenmerk auf die europäische Umweltpolitik richten, stellte der

#### "Skandal Agrarmarkt"

Grundsätzlich erklärte Kohl: "Unsere Aufgabe ist es, Europa staats- und handlungsfähig zu hal-ten. Wir wissen, daß dies unser aller Anstrengungen bedarf. Europa darf nicht wieder in den Sog nationalstaatlicher Interessen und Eifersüchteleien geraten. Wir brauchen Geduld, um Rückschläge zu ertragen. Wir brauchen vor allem aber den festen Willen, uns von unserem Ziel, eine Europäische Union zu schaffen, nicht abbringen

Der SPD-Abgeordnete Hauff meinte, das einzig Positive am Stuttgarter Gipfel sei, daß man nicht im Krach auseinandergegangen sei. "Aber das reicht nicht aus, um Resignation und Europamü-digkeit zu überwinden." Vielleicht ware das Stuttgarter Ergebnis besser gewesen, wenn sich der Kanz-ler selbst früher in die Vorbereitungen eingeschaltet hätte.

Als besonders vordringlich bezeichnete Hauff eine durchgreifende Reform der europäischen Agrarpolitik. Es gehe nicht an, daß zwei Drittel der Gemeinschaftsmittel für den Agrarmarkt ausgegeben würden. "Was auf dem Agrarmarkt geschieht, ist absurd und ein Skan-dal. Mit dieser Politik muß Schluß sein." Was in Stuttgart zu dieser Thematik gesagt worden sei, sei dünn. Hier habe die deutsche Präsidentschaft eine Chance vertan. Herr Bundeskanzler, Sie haben

sich in Stuttgart bei der Erörterung der Bekämpfung der Arbeitslosig-keit als ein ideologisch fixierter Bremsklotz erwiesen\*, fuhr der frühere Bundesverkehrsminister fort. Die Absicht der auf dem Europagipfel verabschiedeten "Feierlichen Erklärung zur Europäischen Union" begrüßte Hauff. Aber was tatsächlich dabei herauskomme, werde erst im Dezember auf dem Europagipfel in Athen deutlich

## in der Führung der KPdSU vor

FRIED H. NEUMANN, Moskau Gregorij Romanow, der in der vergangenen Woche zu einem Sekretär des Zentralkomitees der KPd\$U bestimmt worden war, hat erwartungsgemäß sein Amt als Parteichef des Gebiets Leningrad aufgegeben. Dem Politbüro, dem obersten Führungszentrum der Partei, gehört der Bauernsohn bereits seit sieben Jahren als Vollmitglied an.

Betrachtet man den Apparat des ZK als den erweiterten Vorstand der Partei, dann wären die Sekretäre gewissermaßen die "Minister" dieses Gremiums. Es gibt deren neun, aber außer Parteichef Andropow sind nur drei von ihnen auch stimmberechtigte Mitglieder des Politbüros: Tschernenko, Gorbatschow und Romanow.

Der untersetzte, schweigsame, ehemalige Schiffsbau-Ingenieur war in seiner Karriere von Parteichef Breschnew kräftig gefördert worden. Ihm verdankt er, daß er 1970 an die Spitze des Leningrader Gebietes vordringen konnte, nachdem er dort schon seit 1957 Schritt für Schritt auf der Parteileiter vorangekommen war. Der Aufstieg ins Politbüro ist für den Chef der politisch und wirtschaftlich wichtigen Parteiprovinz dann nur noch eine Frage der Zeit. 1976 wurde Romanow schließlich Vollmitglied des Entscheidungsgremiums.

Über Romanows Aufgaben im Sekretariat des ZK wurde, wie üblich, nichts mitgeteilt. In Moskau gilt es aber als sicher, daß er den Verantwortungsbereich Kirilenkos übernommen hat. Seit dessen Ausscheiden aus der Führung ist die direkte Aufsicht des Politbüros über Kader- und Industriepolitik

Durch eine moderne und recht erfolgreiche Wirtschaftsentwick-lung im Leningrader Raum hat Grigori Romanow seine fachliche Eignung unter Beweis gestellt. Po-litisch ist er trotz seiner früheren liebedienerischen Orientierung an seinem Förderer Breschnew flexi-bel genug, um sich nun auf den neuen Chef Andropow voll einzustellen. Vor allem paßt seine ideologische Festigkeit, die in einer kompromißlosen Abwehr westli-cher Einflüsse und in der kräftigen Propagierung des Marxismus-Le-ninismus häufig genug zum Aus-druck kam, vortrefflich in das Konzept des neuen Kreml-Herren.

Solche Vorzüge gleichen wohl die Herrschaftsalhüren aus, mit denen Romanow gelegentlich in Le-ningrad auffiel.

## 10 500 Mark für jeden Rückkehrer Krefeld: Auf

Hilfen für Gastarbeiter, die wieder in ihre Heimat gehen / Kabinett verabschiedet Gesetz

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Rund 19 000 Gastarbeiter, vor allem aus der Turkei und Portugal, werden bis Ende 1984 die Bundesrepublik Deutschland verlassen. weil sie von dem Angebot der Bundesregierung Gebrauch machen, eine "Rückkehrerhilfe" in Höhe von 10 500 Mark zuzüglich 1500 Mark für jedes rückkehrende Kind mit in die Heimat zu nehmen.

Diese Erwartung steht in dem Gesetzentwurf, den Bundesar-beitsminister Norbert Blüm gestern veröffentlicht hat. Blüm rechnet für 1983 mit rund 7000, für 1984 mit etwa 12 000 rückkehrwilligen Gastarbeitern, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Für den Bund entstehen damit Kosten von 180 Millionen Mark für die "Hilfe" und von insge-samt 680 Millionen Mark für die sofort zu erstattenden Arbeitnehmerbeiträge aus der Rentenversicherung. Voraussetzung für die In-anspruchnahme dieser Bundesleisningen ist, daß die Gastarbeiter von einem Konkurs, einer Be-triebsstillegung oder einer seit mindestens einem halben Jahr be-stehenden Kurzarbeit betroffen sind. Bei der Zahlung der jeweils 1500 Mark sollen auch nur solche Kinder von Rückkehrern berücksichtigt werden, die vor dem 1. Juni 1983 in die Bundesrepublik eingereist sind.

Vor der Presse betonte Blüm gestern die absolute Freiwilligkeit der Maßnahme, "denn wir wollen ja Freunde bleiben". Die rückflie-Benden Gelder seien auch eine Entwicklungshilfe für die Rückkehrländer. Von dem Angebot können auch Gastarbeiter aus Jugoslawien, Korea, Marokko und Tunesien Gebrauch machen. Die nun geschaffene Klarheit, was Rückkehrer an Finanzhilfe zu erwarten haben, bezeichnete Blüm als Entscheidungshilfe für alle, die bisher "auf dem Koffer gesessen

haben", nachdem die frühere Bundesregierung völlig unrealistische Zahlen genannt habe. Die ausländischen Arbeitnehmer, die sich binnen Jahresfrist zur Heimkehr entschlössen, könnten auch über die staatlich begünstigten Sparein-lagen vor Ablauf der gültigen Festlegungsfristen verfügen.

Die Bundesregierung geht davon aus, daß im Schnitt mit jedem rückkehrenden Arbeitnehmer 1,3 Familienangehörige das Bundes-gebiet verlassen. Den finanziellen Aufwendungen für die Aktion stünden beim Arbeitslosengeld und Kindergeld und längerfristig auch bei der Rentenversicherung "erhebliche Einsparungen" gegen-über. Auch wenn die Anreizwirkung wegen der engen Begrenzung des Personenkreises nicht sehr groß sein würde, sei das Ende "illu-sionärer Vorstellungen" schon ein Gewinn.

behörden rechnen mit mindestens 30 000 Demonstranten. Im Blickpunkt der Polizei aber stehen vor allem die "autonomen Gruppen", die aus allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland an-reisen. Von ihnen weiß man, daß sie die Absicht haben, einen mili-tanten Kern von rund 1000 Mann zu bilden, der mittags einen "Angriff" auf das Seidenweber-Haus

starten soll. Erklärte Absicht ist,

die Polizei zu provozieren. Der "Arbeitskreis Krefelder Friedenswochen" hat seine Demon-stration offiziell angemeldet und die "autonomen Gruppen", die aus Düsseldorf, Keveiaer, Wuppertal, Münster, Köln, Aachen, Göttingen, Berlin, Heidelberg, Frankfurt, Lübeck und Hamburg kommen, eingeladen.

Mit militanten Demonstranten :: rechnet die Polizei, wenn auch in geringerem Umfang, am Samstag nachmittag in Bottrop, wo Bush zur Eröffnung des Josef-Albers-Museums erwartet wird.

Daß die Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland schwieriger geworden sei, sagte in Bonn der Kommandeur des Grenz-schutzkommandos West, Ulrich K.
Wegener, der als ehemaliger Chef der GSG 9 und "Held von Mogadischu" unvergessen ist.

## Appell an Arbeitgeber

AP, Bonn Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms hat zwei Tage vor der Bundestagsdebatte über die Lehrstellen-Situation erneut an die Wirtstellen-Situation emeut an die Wirt-schaft appelliert, ihre Anstrengungen zur Steigerung des Ausbildungsplatz-Angebots zu verstärken. Sie rengierte damit auf einen her ich der Bundesanstalt für Arbeit, nach dem Ende Mai 59 700 mig beit, nach dem Ende Mai 59 700 mig beit, nach dem Ende Mai 59 700 mig beit nach dem Ende Mai 50 700 mig beit 245 800 nicht vermittelte Bewerber gegenüberstanden. Frau Wilms.
Diese Zahlen sind nur bedingt aus angestähig weil die Besteleh sagefähig, weil die Betriebe die Arbeit 197 mar d beitsverwaltung auf dem Ausbil- hans an der och ik dungsmarkt nur begrenzt einschal- kent gestweiten.

## Bush: Kein Vietnam in Mittelamerika

Honduras: 2 US-Journalisten getötet / Reagan und Gonzalez "nicht grundsätzlich uneinig" Die linksgerichteten Guerrilleros

DW. Tegucigalpa/Washington Zwei amerikanische Journali-sten sind im Grenzgebiet zwischen Honduras und Nicaragua durch nicaraguanische Panzerabwehrrake-ten ums Leben gekommen. Dies wurde gestern von einem Sprecher der Armee von Honduras und der US-Botschaft in Tegucigalpa be-stätigt. Die beiden Journalisten – Dial Torgerson von der "Los Angeles Times" und Richard Cross von "US-News and World-Report" waren auf einer grenznahen Straße unterwegs, als ihr Wagen getroffen wurde. Eine honduranische Militärpatrouille barg die Leichen trotz heftigen Artilleriefeuers der Sandinisten. Honduras protestierte bei Nicaragua gegen diese "kriminelle

Aggression".
Wie das Verteidigungsministerium in Managua mitteilte, sind an der Grenze zu Honduras bei Gefechten mit Regime-Gegnern zwei Guerrilleros und ein nicaraguanischer Soldat gefallen. An der Grenze zu Costa Rica seien zehn "Konterrevolutionäre" getötet worden. Ein im Mai in die USA desertier-

ter Mitarbeiter des Geheimdienstes von Nicaragua hat berichtet, am Flughafen von Managua und au-Berhalb der Stadt seien zwei Abschußanlagen für sowjetische Bo-den-Luft-Raketen im Bau. Bolanos Hunter beschuldigte die sandinisti-sche Regierung ferner, Berichte über ein US-Mordkomplott gegen Außenminister Miguel d'Escoto erfunden zu haben.

in El Salvador haben der Regie-rung angeboten, den im Juni 1982 gefangengenommenen Vize-Verteidigungsminister Oberst Adolfo Castillo im Austausch gegen inhaf-tierte Freischärler freizulassen. Verteidigungsminister General Eugenio Vides lehnte dies als "Propaganda" ab.

In Washington ist nach einem Treffen von US-Präsident Reagan mit dem spanischen Ministerpräsi-denten Felipe Gonzalez offiziell mitgeteilt worden, die beiden Regierungen seien sich über Mittel-amerika "nicht grundsätzlich un-einig". Ergänzend sagte ein spanischer Regierungssprecher, die beiden Politiker seien sich "weder völlig einig, noch völlig uneinig". Reagan habe, so ein US-Beamter,

die Ziele der amerikanischen Mittelamerika-Politik in den drei Begriffen Frieden, Demokratie und Gerechtigkeit zusammengefaßt. Gonzalez seinerseits habe die Not-wendigkeit einer friedlichen Lösung unterstrichen. Kurz nach seinem Gespräch mit

Reagan sagte Gonzalez, er habe Reagans Auffassung widersprochen, daß es Versuche einer sowjetisch-kubanisch-nicaraguanischen Achse zur Machtübernahme in Mittelamerika gebe. Die Gefahr, daß die Region kommunistisch werden könnte, sei so gering wie die Mög-lichkeit eines Überwechselns Po-lens in das westliche Lager, meinte

Wir führen und betreuen

für solide Auftraggeber im Bereich BRD konsequent und zuverlässig

durch. Anfragen an: Dub Banbeirenung un Immobilien

Trockener Kamp 17

3200 Hildesheim Tel. 0 51 21 / 2 28 53

GmbH-Gründung? Engl. Ge

selischaft (Ltd.) od. deuts GmbH?

ang wid

der spanische Regierungschef. Er äußerte Besorgnis über eine mögli-che Internationalisierung des Mittelamerika-Konflikts. In diesem Fall "würde es für die Vereinigten Staaten schwierig werden, nicht darin verwickelt zu werden", sagte er. Gonzalez forderte die Beendigung aller ausländischen Militärhilfe für die Region. Vor seiner heute beginnenden Europa-Reise hat US-Vizepräsident George Bush die Lage in El

Salvador mit der Situation vor dem Vietnam-Krieg verglichen. Bush betonte, die USA wünschten kein neues Vietnam in Mittelamerika. Dies werde er auch seinen Gesprächspartnern in Europa sagen. Gerade weil die USA kein neues Vietnam wünschten, sei es jedoch nötig, die Hilfe für die rechtsgerichtete Regierung in El Salvador weiterzuführen. Andernfalls würden die USA ein zweites Vietnam riskieren, betonte der Vizepräsi-

Vor dem Abzug der USA aus Vietnam sei immer gesagt worden, Washington solle sich nur zurückziehen, und alles käme in Ordnung, sagte Bush. "Nun sehen Sie, wir sind gegangen. Und was geschah in Vietnam? Es gibt dort jetzt keine freie Presse, keine freien Wahlen, keine Achtung der Menschenrech-te. Sie haben Kambodscha verwüstet, Laos verwüstet und sich als ganz gewöhnliches totalitäres System erwiesen."

Dividenden-

Schering Aktiengesellschaft

Die ordentliche Hauptversammlung vom 22. Juni 1983 hat beschlos statte hatte. Das asen, auf das für das Geschäftsjahr 1982 gewinnberechtigte Grund de Brutansozial kapital von DM 253.375.749, – eine Dividende von DM 10.50 je Aktie im de Quartal 1983

Rediner Handele- und Frankfurter Bank Berliner Commerzbank AG Deutsche Bank Berlin AG Commerzbank AG Deutsche Bank AG Berliner Bank AG

Deutsche Länderbank AG Dresdner Bank AG Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank AG M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Schweizerische Bankgesellscha Schweizerischer Bankverein

näre ein Steuerguthaben von 9/16 je Aktie verbunden. Steuerguthaben und Kapitalertragsteuer können auf die Einkommensteue oder Körperschaftsteuer der Inländischen Aktionäre angerechnet bzw. erstattet werden. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und zuzüglich der Körperschaft-steuergutschrift, wenn ein inländischer Aktionar seiner Depotbank eine Freistellungsbescheinigung seines Finanzamts (Nicht-Veran-

Berlin, 22 Juni 1983

Der Vorstand.

#### Weltneuheit

kel, der fast in jedem Haushalt, aber auch bei Arzten, in Altersheimen und vielen anderen Stellen einfach zu verkaufen

Die Presse machte schon eine große Werbung. Tel. 02 28 / 31 32 00 / 38, oder unter V 7678 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wester-Buggy

Der Umsatzrenner nach dem Surfbrett...! Der amperschnelle Wasserflitzer für die ganze Familie. Programmierte Verkantsurfolge für
Wiederverkäufer mit dem richtigen Riecher für Mackillichen. Bufen

Flachdach - Werkhalle - Garage - Keller undicht?

AQUEX-Phisaigfelle & DBP, bochelastisch, wetterbestlindig wasse dicht, einfach aufstreichen oder apritzen w dicht beit Waringarande Informationen durch:

Expandierendes Unternehmen der Sport- u. Freizeitigeb für verkaufsstarkes Fahrrad-/Fahrradzubehörpregignes Fahrrad-/Fahrr<mark>adzubehörpreg</mark>ra im Handel gut eingeführte Handelsvertreter für verschi biete der Bundesrepublik

الى أبناء جمهورية مصر العربية المتعلفين من التجنيد - يتم الا تمسسال بالقنصليات لأنهاء موقف التجنيد طبقــــــ للتعليمات الصادرة .. آخر موعد لتلقـــــــى الطلبات هو ۲/۲/۳۰ م (سفارة جمهورية مصر العربية ـ المكتبالحربي)

Eine sichere Existenz mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten, DM 120.000,— p. a. und mehr, bieten wir Ihnen, wenn Sie sich hauptberuflich selbständig machen wollen. Wir suchen:

Selbständige Repräsentanten für unser überregionales Dienstielstungsunternehmen. Wir sind präsent im In- und Ausland. Was wir erwarten:

einen auten Leumund

sicheres und gewandtes Auftreten

gepflegte Erscheinung Geschick und Takt im Umgang mit Menschen Sie sollten im Alter zwischen 35 und 50 sein Eigenkapital

Über Einzelheiten der Position möchten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch unterrichten.

Bitte bewerben Sie sich (mit tab. Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild) und sagen Sie uns auch, wann Sie frühestens Ihre Tätigkeit aufnehmen können. Senden Sie Ihre Unterlagen unter Y 7505 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Für unseren Mandanten, ein selbständiges Unternehmen einer weitwelt operlerenden Vertriebsgesellschaft für Ganzstahl-Schutzräume (ATOM-BUNKER/GROSSRAUMTRESORE) mit Alleinverkaufsrecht in NRW suchen wir für den regionalen Vertrieb in NRW serlöse, engaglerte KONZESSIONĀRE

mit entsprechenden Verbindungen. Geringes Konzessionskapital (voll rückzahl-bar) erforderlich.

stilrwold & partner, Betriebsberatungeges. GBR. In den Welnbergen 25, 5166 Kreuzzau 4, Tel. 0 24 22 / 87 54. in den Weinbergen 25, 5166 Kreuzau 4, Tei. Für einzelne Bundesländer können Konzest

#### Generalvertretung/Auslieferungslager

Eine seriöse Existenz mit sicheren Aufträgen zu vergeben, es handelt sich um ein Produkt im Bereich der

#### **Energiespartechnik**

Ein völlig konkurrenzloses mineralisches Vollwärmeschutzsystem für Alt- und Neubauten. Alle bisherigen Isoliertechniken werden im Ergebnis mit weitem Abstand übertroffen. Beste Verkaufserfolge sind auf diesem expandierendem Markt gesichert. Bedingung: 50 m<sup>2</sup> Lager, einmal. Umlaufkapital und Inkasso: DM 22 500.-

Bitte wenden Sie sich schriftlich an:

Büre R. Frisch 5500 Trier, Domänenstraße 160

Sonderposten – Engl/Franz, übernimmt schwiebillia wie nie! 40 000 Stck. Schaffelle, natur. Langhaar oder Kurzhaar, i. Weiß u. Braun (Chromgeraus deutscher Gerbe-

rei, 85-95 cm, Stck. DM 17-, 95-110 cm, Stck. DM 24,50 10 000 Paar Lammfell-Hausschuhe (Größe 36-42), Paar DM 15,- 5000 Lammfell-Autositzbezü-

ge, Stck. DM 29,90 15 000 Werkzeug-Sets, 16te Etui 13x20 cm, Stck. DM Mindestauftrag ab DM 500,per NN. Lieferung ab Lager Frankfurt, netto Kasse +

SCHÄFER AUTOFELLFABRIKATION 6000 Frankfurt/M. 1

Firma Herbert Preuss Industrieanlagen – Stahlbau + Montagen im In- u. Ausland übernimmt kurzfristige Auf-

Telefon 06 11 - 49 29 97

Tel. Geschäft # 21 06 / 7 08 09 Priv. Sa., So. 9 21 82 / 64 97 4847 Dormagen, Anemonenweg

Privat-Theater (kein Ensemble – nur Gastspiele –) in deutscher Großstadt sücht tätigen oder stillen Teilhaber, da beriger Partner gesundhe bedingt ausscheiden muß. Angeb. erb. u. W 7679 an WELT. Verlag, Postfach 10 98 64, 4300 Essen.

#### DIS Büro-Service. Ihr wirtschaftliches Büro in Frankfurt.

Moderne, komplett eingerichtete Büros u. Konfere räume direkt am Hauptbahnhof. Für Tage oder auf Dauer.

Service-Leistungen Rund ums Büro": Post-, Telefon-, Telexund Teletex-Service, Schreibund Sekretariats-Service.

Dolmetscher-, Übersetzer-, Werbe-, Druck- und Messe-.

Veranstaltungs-, Geschenke-, Shopping- und Sightseeing-Service, Kultur- und Freizeitprogramme. Rufen Sie bitte Frau Fröhlich

നല DIS Büro-Service, Karlstraße 16, 6000 Frankfurt/Main. Tel, 0611/230126

nik, Kunstgeschichte. Zuschr. erb. u. Z 7506 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Esse DM 2000,- bis DM 3000,- monati.

mit den Stücknummern

genannten Banken eingelöst:

Diplom-Übersetzer

reichen Recht. Wirtschaft, Tech-

nebenbel, im Hauptberuf ent-sprechend mehr, durch Edelme-tallankauf. Das "Know-how" er-DM 20,- Schutzgebühr (wird bei Mitarbeit verrechnet.

Martin Gleiniger, Laher Kirc weg 21, 3900 Hannover 51

27 Mio. Fahrzeuge brauchen ihn . . wir haben ihn, unseren Olboy

Top-Artikel - Weltneubeit

(patentiert)
Für Tankstellen, KFZ-Groß- und Einzelhandel suchen wir aktive Handelsvertreter (Gebietsschutz) für die ganze Bundesrepublik Bedingung: eig. Kfz. Eigenknpi-tal erforderl: ca. DM 3000,— Leistung: Tägliche Provisions-auszahlung. Tel. Bewerbungen unter: 0 22 91/ 22 60, täglich von 7.30–15.30 Uhr, oder: 0 23 33 / 7 24 93

Hohe Provision für die Vermittlung von Werbeaufträgen (auch für erfolgreiche Akquisitionstips Tel 440 / 271 33 42

beantworten Bre Fragen in die Zussumenhang. Selbstverst. lie wir auch Ihre Ltd. zur Lösun zer priv. u. geschäftl. Probleme. Lynnwood Properties Ltd. Postf. 37 23, D-3300 Braunschwe

## 

#### EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK mit vorläufigem Sitz in Luxemburg

7%% Deutsche Mark-Teilschuldverschreibungen von 1971 - WKN 460121/30 ~

Die Austosung der zum 1. Oktober 1983 fälligen Tilgungsrate ist am 15. Juni 1983 in Anwesenheit eines Notars erfolgt. Es wurde die

Serie 10 - WKN 460130 -

9 001 - 10 000 zu je nom. DM 500,-50 501 - 55 000 zu je nom. DM 1.000,-64 001 - 65 000 zu je nom. DM 5.000,-

im Gesambetrag von DM 10.000.000,- gezogen. Die ausgekosten Teilschuldverschreibungen werden vom 3.Oktober 1983 an zum Nermwert gegen Einrelchung der Mäntel und Zinsscheine per 1.Oktober 1984 uff. bei den inländischen Niederlassungen der nachstehend

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Bank Berlin Aktienges Dresdner Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Westdeutsche Landesbank Girozentrale ADCA-BANK Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Bankers Trust GmbH Bankhaus H. Aufhauser Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft Bayerische Vereinsbank Aktiengeseilschaft Joh. Berenberg, Gössler & Co. Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Delbrück & Co. Deutsche Bank Sagr Aktiengesellschaft Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Effectenbank-Warberg Aktiengesellschaft Georg Hauck & Sorin Banklers Kommanditgesellschaft auf Aktien Bankhaus Hermann Lampe KG Merck, Finck & Co. B. Metzler seel. Sohii & Co. Sal. Oppenheim ir. & Cie. Reuschel & Co. Schröder, Münchmayer, Hengst & Co. Simonbank Aktiendesellschaft J.H. Stein Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft

Die Verzinsung der gelosten Teilschuldverschreibungen endet am 30. September 1983. Der Gegenwert etwa ne wird vom Rückzahlungsbatrag abgezogen. Die am 1. Oktober 1983 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den bisher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serien 1, 2, 3, 6, 7 und 9 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt worden.

M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

enbank Aktiengesellschaft

Frankfurt, im Juni 1983

**EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK** مكامن الأحمل SCHERING State of the Control of the

bekanntmachung

(Wertpapier-Kenn-Nummer zerstellfe Wae) 717 200, 717 202)

kapital von DM 253.375.749, – eine Dividende von DM 10,50 je Aktre in Seudrich 1983. Nennbetrag von DM 50, – auszuschütten. Die Dividende wird ab gestergen w. 23. Juni 1983 nach Abzug von 25% Kapitalertragsteuer gegen Einreistung des Gewinnanteilscheins Nr. 45 bei der Gesellschaftskasse in Berlin sowie den nachstehenden Kreditinstituten und ihren Nieder habert. lassungen ausgezahlt:

Bank für Handel und Industrie AG Schweiz: Bayerische Vereinsbank AG Schweizerische Kreditanstal Delbrück & Co.:

Mit der Dividende ist für anrechnungsberechtigte inländische Aktiolagungsbescheinigung) vorlegt.

Superverdienst für nette sympathische Damen mit einem Arti-

Tel. 0 72 21 / 6 62 06, H. Herrmann, Postlach 11, 7570 Bases, Bases 19

RYDREX-CHEMIE GMBH, Friedboffer, 26, D 7950 Revensions Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 592 (Ort. noch Vertreter n. Verlegefirmen gesucht)

Handelsvertreter gesucht biete der Bundesrepublik Zuschr. erb. u. PK 46 657 an WELT-Verlag, Postr. 2000 Hamburg

**Dursts**1

Belief Da W 🖮 westlichen 📘

i Prozent und un tumost asser F antin em Pro. Beren wird beis Jallwoch ....... k Beset von den 1

en in den letzte Gegebennen Pro auch die Rei Beschlossen, na a da no. Haushi ≥a Prozent ber S Austerity Plan

ankreich also fü the one Reges he tel fitt die F sonders bitter. Ser Zeit bei de m der wirts dwung Gostalt : hali man CD Sekretaria Me 1983 vine ichstunisrate cent fur durch Mosische Ruc ach nuch krot

<sup>Zwan</sup>gslaufii M Frankreich u <sup>gel</sup>ebt hat, y Linder de analiten. Cewill hatte dis kitslo nekert war aber we ten Wirtschaft: adichen Subv nse und Löh:

MAHL um eir

WILHELM . elnen Mona Regierunger Me die künfi Me auf dem ei Arkt Commen Grund d let nicht gelur icht gelur icht der Mitglie leten Produktio ichlichtenden Er ichlichten der Dereinstimmu der einem einem 1 Wirtschaf

ardich, daß zwig die Berbeh: tichen System
and Lieferquot
be Reihe von I
begenwertig ko
bindungen für
dagehen witt engehen will son hält dager dir Verlänger

### Angste um Geldmenge

cd. – Die Frankfurter Währungshüter stecken in einer Klemme. Die Geldmenge ist weit über das Band von vier bis sieben Prozent hinausgeschossen, das die Bun-desbank als Wachstumsziel für 1983 angesetzt hatte. Auf längere 1905 ängesetzt natte. Att iangere Sicht mußdie Geldmengenexpan-sion wieder voll auf ein stabilitäts-gerechtes Maß zurückgeführt wer-den, kündigt die Bundesbank im Monatsbericht unter Hinweis auf die bei einer weiter so starken Ausweitung aufkommenden Ge-fahren für die Stabilität an.

Aber wie? Ja, damit muß sich Aner wie? Ja, damit mub sich der Zentralbankrat nächste Woche bei der im Sommer üblichen Überprüfung des Geldmengenziels auseinandersetzen. Die Bemerkungen im Monatsbericht legen in der Som eine Som eine Som in der Stünde ein Americans sen sich so, als stünde ein Anzie-hen der schon nicht mehr so weit durchhängenden monetären Zigel bevor, zumal da anderenfalls die Glaubwürdigkeit der Geldpo-litik Schaden nehmen könnte.

Aber es gibt gewichtige Argu-mente dagegen, die mehr zählen. Einmal darf man nicht vergessen, daß die Zentralbankgeldmenge nur eine statische Zwischengröße ist, an der die Bundesbank die Wirkungen ihrer Geldpolitik mißt. Ihre Aussagekraft leidet aber un-ter statistischen Verzerrungen, die das Wachstum zu hoch erscheinen lassen. Dies werden die Bundesbankiers ebenso zu berücksichti-gen haben wie vor allem die Tatsache, daß bei einem weltweit nur

langsamen Wirtschaftswachstum, hohen unausgelasteten Kapazitäten und gebremstem Kostenan-stieg die Inflationsgefahr bei uns gering ist.

Mehr noch: Eine gewaltsame Drosselung der Geldmengenex-pansion würde die Zinsen hochtreiben und damit die schwache Konjunktur bremsen. Da die Bun-desbank das alles weiß, ist kein Kurswechsel zu befürchten.

#### Es brodelt weiter

Mk. – Ignaz Kiechle, der Land-wirtschaftsminister, reist morgen zur 9. Sitzung des Welternäh-rungsrates nach New York. Wichtigernoch sind aber die Gespräche mit den Repräsentanten der US-Regierung. Zwarist das Kampfge-tümmel zwischen den USA und der EGaufdem Feldeder Agrarpolitik leiser geworden, es brodelt jedoch weiter. Angesichts der sich abzeichnenden guten Ernte könn-te sich die Situation rasch ver-schärfen. Das, was EG-Politiker in schärfen. Das, was EG-Politiker in den letzten Wochen alles laut gedacht haben, kann den Amerikanern nicht gleichgültig sein. Vieles läuft schlicht darauf hinaus, die US-Lieferungen von Futtermitteln zurückzudrängen, um mehr heimische Erzeugnisse in die Tröge zu lenken und die EG finanziell über Wasser zu halten. Das schürt die Gefahr eines Handelstrieges die Gefahr eines Handelskrieges, bei dem es nur Verlierer geben kann. Alle Gespräche, die dazu beitragen, diese Gefahrzu bannen, sind zu begrüßen. Zum Ergebnis führen sie aber nur, wenn die Einsicht vorherrscht, daß Im- und Export zusammengehören. BUNDESBANK / Die Konjunktur hat sich trotz gewisser Schwachstellen belebt

## Währungshüter loben Bonner Kurs, die Ausgabenexpansion einzudämmen

solvenzen und Betriebseinschrän-kungen tilgen zu können, bedürfe es jedoch einer nachhaltigen Stär-kung der Ertragskraft, die auch Voraussetzung für eine Stärkung der Investitionskraft und Lösung

der Arbeitsmarktprobleme sei. Die dritte Stütze der Binnenkon-junktur sind die leicht gestiegenen

privaten Verbrauchsausgaben, die jedoch, so die Bundesbank weni-ger von höheren Einkommen als

von einer schwächeren Ersparnis-bildung alimentiert wurden. In den ersten vier Monaten haben die Pri-

yathaushalte etwa sieben Prozent weniger gespart als in der gleichen Vorjahreszeit. Auch der Rückgang

der Energiepreise und Auslands-reiseausgaben ersetzte bei sonst weitgehend stabilen Verbraucher-preisen Kaufkraft für andere Kon-

preisen Kaufkraft für andere Kon-sumausgaben frei.
Die notwendige Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Wachs-tamsbedingungen steht, wie die Bundesbank betont, weiterhin in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der öffentlichen Fi-manzen. Die Notenbank lobt den bislang eingeschlagenen Kurs ei-

bislang eingeschlagenen Kurs ei-ner Reduzierung der überhöhten Staatsdefizite durch strikte Be-

PETER WEERTZ, Berlin

Das hobe Realzinsniveau behin-

dert nach Ansicht des Deutschen

Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) noch immer die weltwirt-schaftliche Erholung. Allerdings werde die wirtschaftliche Entwick-

lung in den USA ebenso wie in

Großbritannien und Japan gegen-

wärtig von den Regierungen günstig eingeschätzt. Es sei jedoch fraglich, ob der Erholungsprozeß

der westlichen Industrieländer der

Beginn eines anhaltenden Wirt-

Zugleich meinen die Berliner

enttäuschenden Entwicklung im

Vorjahr hat jetzt auch in der Bun-desrepublik eine konjunkturelle Erholung begonnen. Sie prognosti-zieren außerdem, diese wirtschaft-

liche Erholung werde sich 1984 fortsetzen, aber leider nicht be-schleunigen. Diese Beschleuni-gung ist aber eine Voraussetzung für den Abbau der Arbeitslosen-

schaftsaufschwungs sei.

DIW-PROGNOSE

Die Bundesbank zeichnet in ihrem neuen Monatsbericht ein aufgehelltes Konjunkturbild mit einigen Schatten. Zwar hätten die Auftriebskräfte wieder Oberhand gewonnen. Aber wichtige Schwachstellen in der deutschen Wirtschaft bestünden weiter und könnten nur allmählich beseitigt werden. So sei die Investitionsbereitschaft und -fähigkeit zwar etwas größer geworden, aber immer noch unzureichend. Ein weiteres Handikap sei das Fehlen wesentlicher Nachfrageimpulse aus dem Ausland.

Trotz ermutigender Anzeichen dentlicher Belastungen durch Infür eine Konjunkturbelebung in wichtigen Industriestaaten erwartet die Bundesbank auch für die siedoch einer nachhaltigen Stärnächste Zeit keine nennenswerte Belebung der Auslandsnachfrage, weil Entwicklungsländer wegen Zahlungsbilanz- und Verschul-dungsproblemen ihre Importe drosseln müssen. So vermutet die Bundesbank, daß bei konjunktu-rell bedingter Zunahme der deut-schen Importe auch der Leistungs-bilanzüberschuß mit 13 bis 14 Mil-lisiden Mark in diesem Jahr gerin-ger ausfallen wird als bisher allge-mein ermettet

Einer der Hauptträger der nach dem Urteil der Notenbank auf rela-tiv breiter Basis, wenn auch durch-aus gemäßigt im Gang gekomme-nen Aufwärtsbewegung der In-landsnachfrage war der Woh-nungsbau, der von niedrigeren Zinsen und staatlicher Förderung profitierte. Bei den Investitionen registriert die Bundesbank auch nach Auslaufen der Investitionszu-lage eine Klimabesserung aufgrund verbesserter Ertragsper-spektiven. Um in den Unterneh-mensfinanzen die Spuren jahrelan-ger Ertragsschwäche und außerorgrenzung der Ausgabenexpansion bei gleichzeitigen Anregungen für die Investitionskonjunktur. Sie

wirtschaftliche Erholung auch ihrer Geldpolitik zu, für deren weitere Lockerung jedoch inzwischen die Grenzen deutlich geworden sind. Damit weiterhin günstige Preis- und Wechselkurserwartungen genen befortigt eine die gesch gen gerechtsertigt sind, die auch den inländischen Kapitalmarktden inlandischen Kapitalmarkt-zins positiv beeinflussen, müsse die über das Zielband von vier bis sieben Prozent hinausgeschossene Ausweitung der Geldmenge wieder voll auf ein stabilitätsgerechtes Maß einschwenken, hebt die Notenbank hervor, die ihre Zügel nicht mehr ganz so locker hält wie noch vor Monaten. Seit April hat sich das monetäre Expansionstem. po zwar etwas verlangsamt; im Mai war die Zentralbankgeldmenge um knapp zehn Prozent (auf Jahresrate hochgerechnet) höher als im vierten Quartal 1982. Doch müsse sich die Wachstumsdynamik noch stärker vermindern, um die Geldmengenentwicklung bis zum Jahresende im vorgegebenen Rahmen

warnt aber gleichzeitig davor, diese Orientierung um kurzfristiger Zie-le willen wieder in Frage zu stellen. Im übrigen schreibt die Notenbank

den Kritikern der Bonner Sparpoli-tik ins Stammbuch, die wirtschaft-liche Aufwärtsentwicklung habe bestätigt, daß der im Sommer 1981 von der Finanzpolitik eingeschla-gene Weg die Wirtschaftstätigkeit nicht schwäche. Die Bundesbank schreibt die

STEUERENTLASTUNGS-GESETZ

### Auch Freiberufler werden bei der Vermögensteuer entlastet

Bereits vor dem formlichen Ka-

binettsbeschluß über die Entwürfe des Haushaltsgesetzes 1984 und der Begleitgesetze am 29. Juni zeichnen sich vor allem Änderungen am "Steuerentlastungsgesetz 1984" ab. Davon dürften in erster Linie Freiberufler sowie kleine und mittlere Unternehmen profi-

So soll die Verkürzungsmöglichkeit des Abschreibungszeitraums für längerlebige Wirtschaftsgüter (betriebsgewöhnliche Nutzungs-dauer mindestens zehn Jahre) wieder gestrichen werden, nachdem dieser Vorschlag bei den Wirt-schaftsverbänden und Bundesländern auf wenig Gegenliebe stieß. Die hieraus erwarteten Steuermindereinnahmen von 200 Millionen Mark jährlich sollen statt dessen auf folgende Weise verwandt wer-

Von der zehnprozentigen Son-derabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen sind nach dem bisherigen Gesetzentwurf Pkw weitgehend ausgenommen. Aufgrund des Widerstands anderer Ministerien wie auch verschiede-ner Bundesländer soll die Rege-lung jetzt so lauten, daß bei "überwiegender betrieblicher Nutzung" (dem Vernehmen nach mindestens 90 Prozent) die Sonderabschreibung in Anspruch genommen wer-den kann. Die Kosten dieser Erwei-terung, also die Steuermindereinnahmen, werden auf jährlich 100 bis 150 Millionen geschätzt. Zugleich sollen die Kriterien zur Abgrenzung kleinerer und mittle-

rer Unternehmen neu gefaßt werden, da der Vorschlag des Finanzministeriums (Einheitswert 50 000 Mark) zum Beispiel von der Deutschen Steuergewerkschaft als sehr verwaltungsaufwendig kritisiert worden war. Die Abgrenzungskri-terien lauten jetzt: Bis zu 120 000 Mark Einheitswert und bis zu 500 000 Mark Bemessungsgrundlage für die Gewerbekapitalsteuer.

Nicht nur Gewerbetreibende. wie bisher im Entwurf vorgesehen. sondern auch Freiberufler sollen in den Genuß der Vermögensteuerentlastung kommen. Ihre Einbezieentlastung kommen. Ihre Einbeziehung war bisher auf grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken gestoßen, die aber inzwischen
offenbar ausgeräumt werden
konnten. Der bisherige Entwurf
sieht vor, daß bei jeder Person (natürliche Person oder Körperschaft)
gewerbliches Betriebsvermögen
bis zu 125 000 Mark vermögensteuerfrei bleiben soll.

Die Vergünstigung für Freiberuf-ler dürfte zu etwa 50 Millionen Mark Mindereinnahmen führen, so daß die Änderungen aufkommensneutral sind.

Die Einschränkungen für Bau-herrenmodelle sollen den Häuslebauer nicht treffen. Wer innerhalb von sechs Monaten, so zeichnet sich die Lösung ab, sein Eigenheim bezieht, soll die im Anschaffungsoder\_Herstellungsiahr entstandenen Werbungskosten voll absetzen dürfen. In den übrigen Fällen werden sie gleichmäßig auf die Lauf-zeit des Darlehens, längstens fünf Jahre, verteilt.

Appell an Arbeitgeber

74 (P724 &)

the countries of the

Fig. 1. September 1. September

The second second

ger bei ber fine

and a recognize

THE TATE OF BUILDING

and the second of the second

with the fitter toper

The second secon

neuheit

W BUGGT

- Garage - Kully

genter gesucht

The second secon

The state of the s

PER TERMER

When the the state of the state

#### Durststrecke für Frankreich Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Die konjunkturelle Lage Frank-reichs, des größten Handelspartners der Bundesrepublik, hat sich in letzter Zeit stark verschlechtert. Das war zu erwarten. Denn die sozialistische Regierung hat ihre zunächst verfolgte Expansionspolitik durch eine Stabilisierungspolitik abgelöst, die durch das Austerity-Programm vom 25. März beträchtlich verschärft

> Noch 1982 war das französische Bruttosozialprodukt um volle zwei Prozent gestiegen, während es in allen westlichen Industriestaaten zusammengenommen (OECD) um 0,5 Prozent und in der Bundesrepublik sogar um 1½ Prozent ge-schrumpft war. Für dieses Jahr wird für die OECD-Zone ein Wachetum Wachstum von etwa zwei Prozent erwartet, für die Bundesrepublik von 0,5 bis ein Prozent. Frankreich dagegen wird bestenfalls auf ein "Nullwachstum" kommen.

Dieser von den Konjunkturinstituten in den letzten Wochen herausgegebenen Prognose hat sich jetzt auch die Regierung in Paris angeschlossen, nachdem sie die von ihr im Haushaltsplan für 1983 unterstellte Wachstumsrate von zwei Prozent bei der Verkündung des Austerity-Plans auf 4 Prozent gekürzt hatte. Da aber das französische Bruttosozialprodukt im ersten Quartal 1983 noch um % Prozent gestiegen war und auch im April und Mai vorläufigen Schätzungen zufolge noch etwas zuge-nommen haben dürfte, stünde Frankreich also für den Rest dieses Jahres eine Rezession ins Haus.

Das ist für die Franzosen deshalb besonders bitter, weil gerade in dieser Zeit bei den anderen Ländern der wirtschaftliche Aufschwung Gestalt annehmen dürfte. So hält man inzwischen beim OECD-Sekretariat für die zweite Hälfte 1983 eine durchschnittliche Wachstumsrate von jährlich drei Prozent für durchaus möglich. Der danzösische Rückstand wird dadurch noch größer. Aber dies ist die zwangsläufige Folge davon, daß Frankreich über seine Verhältmisse gelebt hat, während die anderen Länder den Gürtel enger

Gewiß hatte die französische Re-gierung im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit größere Erfolge. Das war aber weniger ihrer expansiven Wirtschaftspolitik als hohen startlichen Subventionen zu verdanken. Andererseits stiegen Preise und Löhne weiter. Vor allem aber nahm das Handelsbilanz-

defizit stark zu. Das zunehmende Ungleichgewicht im französischen Außenhan-del hatte in dem starken Anstieg des Verbrauchs der privaten Haushalte eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Ursache. Die In-landsnachfrage konnte aber in im-mer geringerem Maße von den nationalen Anbietern gedeckt werden. Deshalb kam es zu einer starken Zunahme der Importe vor allem von Konsumgütern. Gleichzeitig aber schrumpften auf breiter Front die französischen Exporte.

Das lag weniger an der schlechten internationalen Konjunktur. Wegen des starken Kostenanstiegs, der nicht zuletzt aus den diversen Sozialreformen (Arbeitszeitverkürresultierte, verloren die französi-schen Exporteure im Ausland trotz der Franc-Abwertung immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit.

Unter diesen Umständen muß man sich fragen, ob die französi-sche Austerity-Politik an der Au-ßenhandelsfront die gewünschten Erfolge bringen kann. Zwar erwartet die Regierung aufgrund ihrer verbrauchsbeschränkenden Maßnahmen (Steuererhöhungen) eine Verminderung des privaten Kon-sumzuwachses von 2,8 Prozent 1982 auf 0,8 Prozent in 1983 und 0,4 Prozent in 1984. Bei den Importen dagegen soll die Entwicklung von plus 0,4 über minus 0,1 wieder auf plus 0,3 Prozent führen (jeweils

Um das ehrgeizige Außenhan-delsziel zu erreichen, wonach das Defizit von 93 Milliarden Franc 1982 auf 59 Milliarden 1983 und sechs Milliarden Franc 1984 zurückgeht, bedarf es also einer gewaltigen Expansion der französi-schen Ausfuhr. Für dieses Jahr veranschlagt der Minister diesen Zuwachs auf real 2,5 Prozent und für 1984 auf sogar 4,1 Prozent.

zu einem derartigen Optimismus geben die jüngsten Unternehmerbefragungen allerdings noch keinen Anlaß. Darin ist von eher zurückgehenden Exportaufträgen die Rede. Die jüngste Franc-Abwertung könnte die Ausfuhr allerdings vorübersehend hassinstitutendings vorübersehend hassinstitute. dings vorübergehend begünstigen. Vielleicht hat aber Delors in seinen Prognosen eine weitere Franc-Abwertung einkalkuliert. Auf je-den Fall allerdings läßt sich auf Dauer die französische Handelsbi-lanz nur dann sanieren, wenn die Preise und Kosten nicht mehr stärker als bei den wichtigsten Han-delspartnern steigen. Davon aber ist Frankreich noch weit entfernt.

**AUF EIN WORT** 



99 Wir stehen wieder einmal vor der schwierigen Situation, Kostendek-kung und folglich höhere Preiseanzustreben, zu einer Zeit, in der der Verbraucher ständig über gesunkene Rohölpreise liest und hört und in Verkennung der Ertragsmisere der Mineralölbranche deshalb sogar auf Preissenkungen hofft. 99

Dr. Herbert C. Lewinsky, Vor-standsvorsitzender der Mobil Oil AG, Hamburg.
FOTO: WOLFGANG STECHENISUM

### Abkommen mit Rumänien perfekt

Frankfurt (dps/VWD) – Die Um-schuldungsverhandlungen zwi-schen Rumänien und westlichen Gläubigerbanken über 1983 fällige Zahlungen sind zu einem Abschluß gekommen. Wie in Frankfurter Bankkreisen zu hören war, wurde im rumänischen Badeort Mamaia ein Rahmenabkommen mit den verhandlungsführenden Kreditinstituten unterzeichnet. Die Vereinba-rung regelt die Rückzahlung von 70 Prozent der in diesem Jahr fällig werdenden Tilgungszahlungen im Gesamtvolumen von 860 Millionen Dollar. Dem Umschuldungsvortrag für 1983 müssen sich noch die knapp 200 betroffenen Kreditinstitute

AGRARPOLITIK Gallus: Förderung der

Nach der Ausklammerung der Eier- und Gefügelproduktion aus dem Förderungskatalog der Euro-päischen Gemeinschaft sollte auch die Förderung in den anderen kriti-schen Bereichen – Milch und Fleisch – ausgesetzt werden. Dafür Fleisch – ausgesetzt werden. Dafür hat sich der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesernährungsministerium, Georg Gallus, ausgesprochen. Anläßlich der Eröffnung der Internationalen Fachausstellung für Geflügel- und Schweineproduktion "Huhn und Schweineproduktion "Huhn und Schweineproduktion "Balluste 1928 in Honners fankate Schwein '83" in Hannover forderte

päischen Agrarstrukturpolitik. Der Staatssekretär verwies auf die andauernde Errichtung neuer Kapazitäten mit staatlichen Mitteln in der EG. Die jüngste Ent-wicklung bei den Preisen in der Schweineproduktion zeige, daß mehr Schaden als Nutzen ange-richtet werde. Die Landwirte seien

Gallus ein Umdenken in der euro-

Fleischproduktion aussetzen D. SCHMIDT, Hannover selbständige Unternehmer und müßten allein entscheiden, ob sie am Markt eine Chance für sich sehen. Die jetzige Praxis fördere eher gegenläufige Entwicklungen in der Markt- und Strukturpolitik. Der Präsident des Deutschen

litik des Staates zu sichern.

Bauernverbandes, Constantin Freiherr Heereman, sprach sich dafür aus, die Veredelung mindestens in dem Umfang wie bisher in den bäuerlichen Betrieben zu erhalten. Dies bedeute durchaus nicht ein Einfrieren festgefahrener Strukturen und das Ende des Wettbewerbs. Es müsse aber verhindert werden, daß "außerlandwirtschaftliches Kapital" den bäuerlichen Betrieben das Leben schwer

An der Fachausstellung, die noch bis zum 25. Juni dauert, betei-ligen sich 552 Direktaussteller und 192 zusätzlich vertretene Firmen aus 22 Ländern. Die Veranstalter erwarten rund 40 000 Fachbesu-cher.

Erholung setzt sich fort, aber die Arbeitslosenzahl steigt Washington (dpa) - Die in der zahlen. Das reale Bruttosozialprodukt soll 1984 um zwei Prozent

wachsen. Dennoch erwartet das Inauch Gas speichern, um eventuelle Liefersperren, insbesondere der So-wjetunion, in Krisenfällen besser stitut in diesem Jahr eine Zunah-me der Arbeitslosigkeit auf im Jah-resdurchschnitt 2,35 Millionen. Ein langer Schrumpfungsprozeß sei überstehen zu können. Dies berichbei den realen Ausrüstungsinvestitete das "Wall-Street-Journal" unter Hinweis auf eine geheimgehaltene Studie, die die Energieminister des Westens Anfang Mai in Paris gebil-ligt hätten. Über die Anlage von Gasreserven hinaus soll vorgesehen zein die Verträge der Gesungeneh tionen zu Ende gegangen, denn sie hätten kräftig zugenommen. Bei den realen Bauinvestitionen lasse hingegen der Beginn der Erholung noch auf sich warten. Gestützt sein, die Verträge der Gasunterneh-men mit ihren Kunden zu überprü-fen, um im Notfall Lieferunterbrewird\_die Konjunktur auch durch die Zunahme des privaten Vertriebe sollen so eingerichtet werden, daß im Ernstfall sofort von Gas auf lung wird nach Meinung des Instituts von Einflüssen bestimmt, die nicht alle in die gleiche Richtung Ölumgestellt werden kann, heißt es (Aufschwung) weisen. Kritisiert wird vor allem die Finanzpolitik, in dem Bericht. Die USA hofften, daß Norwegen sich zu den kostspiedie nach wie vor die wirtschaftliche Entwicklung bremse. Sie sei noch weit von dem Ziel entfernt, eine kontinuierliche Ausgabenpo-

wjetunion begrenzen werde. Belgien senkt Diskontsatz

Brüssel (rtr) - Die belgische Nationalbank hat den Diskontsatz mit Wirkung vom Donnerstag von 9,5 auf neun Prozent gesenkt. Der Satz erreicht damit nach Angaben eines Sprechers der Bank wieder das Niveau vom Oktober 1979. Gleichzeitig wird auch der Satz für Kredite, die nicht durch das "Diskont-Fenster" vergeben werden, von 10,5 auf zehn Prozentermäßigt. Der Zentral-bank zufolge spiegelt die Zinssen-Kung die Position des belgischen Franc auf den Devisenmärkten wider. Der Diskontsatz war zuletzt am 5. Mai von zehn auf 9,5 Prozent zurückgenommen worden.

Mehr Bauaufträge

Wiesbaden (AP) - Das Bauhauptgewerbe in der Bundesrepublik hat im April wertmäßig 15,3 Prozent mehr Auftragseingänge verzeich-net als im Vergleichsmonat des Vor-jahres. Wie das Statistische Bundes-amt mitteilte, erzielten dabei der Hochbau ein Plus von 20,4 und der Tiefbau von 6,4 Prozent. Der bauge-werbliche Umsatz ging um fünf Prozent auf 7,4 Milliarden Mark zurück. Die Zahl der Beschäftigten ermäßigte sich binnen Jahresfrist um 5,6 Prozent auf 1 097 100.

Übernahme wird geprüft

London (fu) – Der neue britische Minister für Handel und Industrie, Cecil Parkinson, hat als erste offizielle Amtsmaßnahme die angestrebte Übernahme des britischen Reedereikonzerns P&O durch den ebenfalls in der Seeschiffahrt engagierten Mischkonzern Trafalgar House (Reederei Cunard) zur Überprüfung an die britischen Kartellbehörden verwiesen. Durch die Übernahme würde der Welt größte Kreuzfahrtreederei und einzige in Großbritannien entstehen. P&O stemmt sich mit aller Macht gegen diese Übernahme. Bis zur Vorlage ihres Berichts hat die Monopol-Kommission sechs Monate Zeit.

Zinsanstieg erwartet Washington (rtr) - Die kurzfristj-

gen US-Zinsen könnten nach Auffassung des wirtschaftspolitischen Chefoeraters von US-Präsident Ronald Reagan, Martin Feldstein, möglicherweise wieder steigen. Feldstein begründete das mit dem sich beschleunigenden Auf-schwung und der damit verbunde-nen Zunahme der privaten Kredit-nachfrage zu einer Zeit, in der die Regierung in großem Umfange Mittel auf den Kreditmärkten zur Finanzierung ihres Budgetdefizits aufnehme. Der jüngste kräftige Geldmengenanstieg könne die US-Notenbank veranlassen, die Geld-

WIRTSCHAFTS JOURNAL

politik etwas zu straffen, um das Wachstum wieder näher an den

Westliche Industrieländer wollen Gasreserven anlegen

Zielkorridor heranzuführen. Internationalen Energie-Agentur (IEA) zusammengeschlossenen 21 westlichen Industriestsaten wollen Portugal wertet ab Lissabon (AP) - Portugal hat am Mittwoch den Escudo um zwölf nach dem Vorbild der Ölreserven Prozent gegenüber der Mark und 17 weiteren Währungen abgewertet. Die Entscheidung wurde von der Zentralbank nach einem entsprechenden Beschluß der sozialistischsozialdemokratischen Regierung bekanntgegeben. Am Dienstag-abend wurde die Mark in Lissabon mit 40,18 Escudos gehandelt. Die staatlichen Wechselstuben blieben am Mittwoch geschlossen. Ziel der Abwertung ist die Verringerung des Außenhandelsdefizits von 3,2 Milliarden Dollar (1982) durch eine Förderung der Exporte. Portugal ist im Ausland mit 13,1 Milliarden Dollar verschuldet. Stromverbrauch gestiegen ligen investitionen zur Erschlie-Bung seiner Gasreserven bereitfindet, wenn Oslo erkenne, daß der Westen den Gasbezug aus der So-

Frankfurt (rtr) – Der Stromver-brauch in der Bundesrepublik ist im Mai nach Angaben der Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke (VdEW) mit rund 25 Milliarden Kilo-wattstunden um 5,2 Prozent höher gewesen als im Mai vergangenen Jahres. Wie die VdEW mitteilte, dürfte der Verbrauchszussche von dürfte der Verbrauchszuwachs vor allem auf das kühle Wetter im Mai zurückzuführen sein.

Pretoria zahlt vorzeitig

Pretoria (dpa/VWD) - Südafrika wird ein im vergangenen November aufgenommenes Darlehen beim In-ternationalen Währungsfonds (IWF) von 1,2 Milliarden Rand (rund 2,6 Milliarden DM) vorzeitig zurückzahlen. Nach Angaben der südafri. kanischen Zentralbank wurde der IWF informiert, daß die Kap-Repu-blik keinen weiteren Bedarf für den Kredit hat. Südafrika hat bislang 900 Millionen Rand des Darlehens in Anspruch genommen. Die Rück-zahlung der Gelder, die Ende des Jahres beginnen wird, wäre erst in vier Jahren fällig gewesen

Bedingungen neu gefaßt

Berlin (rtr) - Das Bundesauf-sichtsamt für das Versicherungswesen hat die erste Genehmigung zur Verwendung der neuen Allgemei-nen Versicherungsbedingungen für die Großlebensversicherung erteilt Die Bedingungen, die inhaltlich den bisherigen Musterbedingungen entsprechen, sind der Mitteilung zufolge in einer verständlicheren Sprache und übersichtlicher im Aufbau verfaßt und als Alternative zu den gegenwärtigen Versiche-rungsbedingungen gedacht. Die neuen Bedingungen seien eine Antwort der Lebensversicherer auf die Kritik an der Unverständlichkeit des Kleingedruckten, hieß es wei-

Handelsüberschuß halbiert Dschidda (rtr) - Der Überschuß

im saudiarabischen Außenhandel hat sich 1982 um mehr als die Hälfte reduziert. Nach amtlichen statistischen Angaben sackte das Plus in der Handelsbilanz des wichtigsten Ölexportstaates auf 131,7 Milliar-den Riyal (rund 38,2 Milliarden Dollar) gegenüber 286,2 Milliarden Arj gegender 200,2 miliarden Riyal (rund 83 Milliarden Dollar) im Vorjah; ab. Insbesondere die gesun-kene Ölnachfrage am Weltmarkt war dafür maßgebend.

Wochenausweis

| 15.6.               | 7.6.                                | 15.5.                  |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 68,4<br>58,4<br>7,3 | 68,9<br>59,9<br>7,2                 | 70,4<br>60,6<br>6,1    |
|                     |                                     | 98,7<br>45,8           |
| 3,8                 | 0,6                                 | 1,1                    |
|                     | 68,4<br>58,4<br>7,3<br>98,4<br>43,0 | 98,4 99,1<br>43,0 47,9 |

### Entscheidung über Quoten um einen Monat vertagt

WILHELM HADLER, Britssel Sie lehnte eine Entscheidung für nur ein halbes Jahr ab, da die Quo-Um einen Monat vertagt haben die EG-Regierungen die Entscheidung über die künftige Quotenvertei-lung auf dem europäischen Stahl-markt. Grund dafür ist, daß es bisher nicht gelungen ist, die Wün-sche der Mitgliedsländer nach höheren Produktionsquoten mit dem anhaltenden Erfordernis einer Beschränkung des Stahlangebots in Ubereinstimmung zu bringen.

Bei einem Meinungsaustausch der Wirtschaftsminister wurde deutlich, daß zwar alle EG-Partner für die Beibehaltung des obligato-rischen Systems von Produktionsund Lieferquoten eintreten, daß eine Reihe von Regierungen jedoch gegenwärtig keine längerfristigen Bindungen für ihren Quotenanteil eingehen will. Die EG-Kommission hält dagegen ihren Vorschlag zur Verlängerung des Krisensy-stems nach Artikel 58 des Montanvertrages bis Ende 1985 aufrecht. tenregehing nach ihrer Meinung nur dann sinnvoll ist, wenn sie als fiankierende Maßnahme im mehr-jährigen Umstrukturierungspro-zeß gesehen wird. Auch der Ministerrat berief sich

in seinem Kommuniqué darauf, daß es zunächst erforderlich sei, die Entscheidungen der Kommission über die verschiedenen nationalen Umstrukturierungsprogramme zu kennen und die Ergebnisse der Kontakte mit den betroffenen Unternehmen abzuwarten. Um keine rechtliche Lücke eintreten zu lassen, beschloß der Rat, das gegenseitige System bis Ende Juli zu verlängern. Die Kommission will ihre Entscheidung über die zulässigen Stahlbeihilfen am 29. Juni treffen, unabhängig davon, wie weit die Mitgliedsstaaten bis dahin ihre Umstrukturierungsplä-

## Mittelstand bei Innovationen fördern

VOLKS- UND RAIFFEISENBANKEN / Bereitschaft zum Investieren steigt

republik die Oberhand gewonnen haben." Der wirtschaftliche Aufschwung vollzieht sich nach den Erkenntnissen des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Bonn, allerdings keineswegs in dem Tempo früherer Aufschwungphasen. BVR-Präsident Schramm sieht als Grund dafür den Export, "der diesmal keine entscheidenden

Impulse" geben könne.
Anläßlich des BVR-Mittelstandsforum '83 zeigte sich Schramm gestern in Bonn davon überzeust. daß die Investitionsbereitschaft der Wirtschaft in den kommenden Monaten weiter zunehmen wird. Um gerade den mittelständischen Unternehmen die Chance zu geben, "in den Aufschwung zu investieren", haben die Volks- und Raiffeisenbanken zusammen mit der Deutschen Genossenschaft-

HENNER LAVALL, Bonn
Es gibt jetzt keinen Zweifel
mehr daran, daß die konjunkturellen Auftriebskräfte in der Bundesrepublik die Oberhand gewonnen
bank eine Sonderkreditaktion gestartet. Schramm wertete dieses
Programm als vollen Erfolg, denn
seit Ende April mußte das ursprünglich auf 500 Millionen Mark festgesetzte Kreditniveau für Neuinvestitionen im Handwerk, Handel, Gewerbe und in der Landwirt-schaft mehrfach aufgestockt werden. Das Programm sei schließlich nach vier Wochen mit einem abgerufenen Betrag von 5,3 Milliarden Mark beendet worden.

Beim BVR ist man sich sicher, daß dadurch Impulse für den Ar-beitsmarkt in der Bundesrepublik gegeben werden". Immerhin würden 60 Prozent aller Arbeitsplätze von den kleinen und mittleren Unternehmen gestellt. Die grundle-gende Bereitschaft des Mittelstandes, durch Investitionen seine Wettbewerbschancen zu verbessern, bedinge aber auch \_ein unein-

geschränktes Ja zur modernen Technologie". Der rasche technologische Fortschritt und seine Auswirkungen auf den Markt würden gerade die mittelständischen Unternehmen, zu mehr Innovationen zwingen. Das Aufspüren und Verwirklichen technischer Neuerungen "wird da-mit immer mehr zu einer Existenzfrage". Fehlende finanzielle Kapazitäten führten aber noch allzu häufig dazu, daß Innovationen unterblieben. Nach Ansicht des BVR kommt

hier auch dem Staat eine entscheidende Rolle zu. Er müsse kleinere und mittlere Unternehmen bei der Forschungsförderung stärker be-rücksichtigen. Die staatliche För-derung habe zu sehr auf Großun-ternehmen gesetzt. "Es sind aber nicht die Sensationsobjekte der Großforschung, sondern die Viel-zahl der im täglichen Marktgeschehen ablaufenden Innovationen, die die Entwicklung vorantreiben", betonte Schramm. Die Gruppe der mittleren Unternehmen sei dage gen mit nur knapp zehn Prozent Förderanteil das Stiefkind der staatlichen Forschungsförderung.

EPER ARIERI

Neue !

the fidencial a creation of the control of the cont

ed direction of the horse design of the horse

Market Company of the party of

district the Control of the Control

recession and the

Marie Control of the State of t

Maria es Legans.

ger Von Jamelier

Main arministrati

Marine Miller State

marine districted policie Marinesta donata de Nabele

THE COURSE OF WAY

the training regards

Man be reagants.

me about a date

Beka may Mark aded to the Chi- $\gamma_{(n,n)} \dots = \gamma_{(n)}(e)$ 

erte kon antariti fi

position are Ph

g falcies that care general in the orie

Colombia wester

Spenrythewesth vis

Bremer W

aden linterneign

Redected (Circuit)

en Borton alle Lin

generally or soft and

miber !: durtren.

ist Waters and age

hinne des techniss

zien Meg echkente

den in kommenter

Dies teilten der Gr

\$ Western die

mon E. . . und e

mmt Ancher Vull

Gederlander, unit p

De Gespeliehsterle

oder Zulanannen füh

GROSSBRITANNIEN / Erholung hält an

## Sozialprodukt gestiegen

Das Bruttosozialprodukt in Großbritannien ist im ersten Quartal dieses Jahres um ein volles Prozent gestiegen. Bereits im letzten Quartal des vergangenen Jahres war ein Wachstum der britischen Wirtschaft um den gleichen Prozentsatz gemeldet worden. In den beiden Quartalen zuvor hatte die Wirtschaft stagniert.

Der Anstieg des Bruttosozialprodukts auf Jahresbasis um immerhin vier Prozent während der vergangenen sechs Monate war in die-Höhe in allen Voraussagen nicht erwartet worden. Er unter-mauert die Ansicht der Regierung, daß die konjunkturelle Belebung in Großbritannien nicht nur längst eingesetzt hat, sondern auch

So stark wie zwischen dem er-sten Quartal 1982 und dem ersten Quartal dieses Jahres, nämlich um zwei Prozent, ist die Wirtschaft Großbritanniens seit 1979 nicht mehr gewachsen. Alles deutet jetzt darauf hin, daß sich die im letzten

**NAMEN** 

WILHELM FURLER, London März-Budget vom damaligen Schatzkanzler Sir Geoffrey Howe erstellte Prognose als zu vorsichtig erweist, die Wirtschaft werde während der nächsten zwölf Monate um 2,5 Prozent wachsen.

> Getragen wird die konjunkturelle Erholung in Großbritannien im Augenblick vor allem von einer nachfrage. Gegenwärtig liegen die Einzelhandelsumsätze um mehr als sechs Prozent über dem Niveau der gleichen Vorjahreszeit.

Allerdings wird befürchtet, daß

der Einzelhandels-Boom nach der gestrigen Anhebung der Hypothe-kenzinsen um 1,25 auf 11,25 Prozent durch die britischen Buildung Socities abgeschwächt wird. Dann wird die konjunkturelle Entwicklung in erster Linie vom Abschneiden der britischen Exportindustrie und damit nicht unwesentlich von der Entwicklung der britischen Währung abhängen, die im Augenblick von den meisten Industriel-len des Landes trotz des gegenwärtig wieder fallenden Trends als zu hoch bewertet eingeschätzt wird.

US-KONJUNKTUR / Ende des Lagerabbaus – Unternehmensgewinne steigen

## Wachstumstempo stark beschleunigt

Amerikas Wirtschaft ist im zweiten Quartal 1983 doppelt so schnell gewachsen wie Anfang des Jahres von der Reagan-Administration vorausgesagt. Nach ersten Berechnungen des Handelsministeriums in Washington erhöhte sich das

US-Bruttosozialprodukt auf Jahresbasis real um 6,6 Prozent, verglichen mit 2,6 Prozent (nach oben revidiert) in der Januar-März-Periode. Es war die stärkste Zunahme seit dem ersten Quartal 1981, als das inflationsbereinigte Plus 7,9 Prozent betrug. Der amerikanische Handelsmini-

ster Malcolm Baldrige führte das erheblich beschleunigte Wachstumstempo auf das Ende des monatelangen Lagerabbaus zurück. Von Oktober bis März haben sich die Bestände immerhin real um 35.8 Milliarden Dollar verringert. Als weiteren Grund nannte Baldrige die unerwartet kräftige Ausweitung der Verbraucherausgaben, die im März und April 11,8 und 22,4 und im Mai sogar 28,5 Milliarden

Gemessen am Bruttosozialpro-dukt, veranschlagte Baldrige die US-Inflationsrate im zweiten Quartal auf 4,7 Prozent, gegenüber 5,5 und 3,7 Prozent in den beiden vorausgegangenen Vergleichsperi-oden. Die Weichen für ein Anhalten des Konjunkturaufschwungs sind gestellt, weil im Mai das persönliche Einkommen der amerikanischen Bürger deutlich in die Hö-he schoß, und zwar von 20,1 (April) auf saisonal bereinigte 32,3 Milliarden Dollar.

Neu kalkuliert hat das US-Handelsministerium die Unterneh-mensgewinne aus laufender Produktion: Sie sind im ersten Quartal 1983 um 21,5 auf 186,1 Milliarden Dollar (Jahresrate) gestiegen. Von Oktober bis Dezember betrug das Minus noch 1,6 Milliarden Dollar. Ohne die Finanzwirtschaft erhöhten sich die Gewinne um 20,8 Milliarden Dollar, nach einem Rückgang um elf Milliarden Dollar im vierten Quartal 1982.

Zugenommen haben die schwarzen Zahlen in nahezu allen amerikanischen Industriezweigen, die dauerhafte Gebrauchsgüter her-

che. Günstiger sieht es ebenfalls in der Primärindustrie aus. Nach vielen Konkursen befinden sich die Spar- und Bauspattassen wieder in der Gewinnzone Der Auslands-anteil der Gewinne verringerte sich um 3,1 Milliarden Dollar. Von Oktober bis Dezember hatte er noch um 4,6 Milliarden Bollar zugenom-

Präsident Reagan hat die starke Prasident Keagan hat die starke Beschleunigung des Wirtschafts-wachstums als Beweis dafür ge-wertet, daß "unser Erholungspro-gramm faßt". Das ist sicherlich kurzfristig, also für 1983 und 1984, der Fall. Die Verabschiedung eines Haushalte für 1984 diendung eines der Fall. Die Verabschiedung eines Haushalts für 1984 durch den Vermitthungsausschäß des Kongresses wird sich indes als "Schuß in den Ofen" erweisen. Reagan klindigte an, daß er gegen die Anhebung der Steuerfi um zwölf und die Erhöhung der Ausgaben um 14 Milliarden Dollar sein Veto einlegen warrie. Nicht hinnehmen will gen werde. Nicht hinnehmen will er auch die Aufstockung des Verteidigungsetats um real nur fünf Prozent Er hatte zehn Prozent

THOMSON-BRANDT / Mit eigenen Marken

## Neue Tochter in Bremen

D. SEITZ/J. SCH. München/Paris Mit einer neuen Tochter und unter eigenem Namen will der verstaatlichte französische Unterhaltungselektronik-Konzern Thomson-Brandt auf den deutschen Fernseh und Videogeräte-Markt vordringen. Ausschließlich über den Facheinzelhandel sollen bereits ab Mitte Juli unter der Marke "Thomson" acht Fernsehgeräte-Typen vertrieben werden, wie Klaus Hartenstein, Geschäftsfüh-rer der im Februar 1983 – mit Sitz in Bremen – gegründeten Thom-son Electronic GmbH, jetzt mit-

teilte.-Die Produktpalette soll dann ab August um vier Videogeräte und zwei Videokameras sowie ab September um ein Familien-Computersystem und einen Video-Projektor ergänzt werden. An einen Einstieg in den HiFi- und Audio-Be-reich ist wenigstens vorerst nicht gedacht, was aber nicht bedeuten soll, so Hartenstein, daß Thomson Electronic mit diesen Produkten nicht möglicherweise in zwei oder drei Jahren auf den deutschen

Markt kommen könnte. Auf ein Umsatzziel für das erste

volle Geschäftsjahr 1984 wollte sich Hartenstein in der Anlaufphase nicht festlegen lassen, hofft aber, 80 bis 100 Mill. DM erreichen zu können. Thomson Electronic wolle dabei "keine Marktanteile um jeden Preis", sondern die Geräte zu "marktgezechten Preisen" verkaufen. Die Farbfernsehgeräte werden aus französischen Produk-tionsstätten kommen, während die Videogeräte vorerst noch in Japan und in absehbarer Zeit in Europa hergestelk werden. Den Kunden-dienst wird die ebenfalls zum Thomson-Brandt-Konzern gehörende Nordmende GmbH, Bremen, im Lohnauftrag übernehmen Mit dem Ziel, die Herstellung von elektronischen Video-Spielen zu "europäisieren", hat die franzö-sische Muttergesellschaft mit dem holländischen Philips Konzern ein Kooperationsabkommen getrof-fen. Die Zusammenarbeit bezieht sich vor allem auf den Informations- und Forschungsaustausch. Jedoch sollen die von der französi-schen Philips-Tochter Radio-Tech-nique gebauten Konsölen mit Bildgeneratoren der Thomson-Tochter Efcis ausgestattet werden.

NORDWEST-EINKAUF / Sehr hohe Zuwachsraten

### COUTINHO, CARO / Industrieanlagen machten größten Umsatzsprung – Alle Sparten mit positivem Ergebnis Im internationalen Handel die Position behauptet

Joachim Pöppel, Vorstandsmitglied der Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg, wurde in den Unternehmensrat der Schott Glaswerke, Mainz, berufen. Er tritt am 1. Oktober 1983 in dieses Gremium für Prof. **Dr. Herbert Grünewald** ein, derdann seine Position als Stiftungskommissarder Carl-Zeiss-Stiftung übernimmt.

Dr. Ingo Paetzke, Vorstandsmitglied der BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der BASF Farben + Fasern AG gewählt. Er ist Nachfolger von BASF-Vorstandsmitglied Dr. Detlef Dibbern. Zum Stellvertreter wurde Hartmut Stahl bestellt.

Oskar Farny, Ehrenpräsident des Württembergischen Genossen-schaftsverbandes, ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Dr. Carl H. Hahn, Vorstandsvorsitzender des Volkswagenwerkes AG, Wolfsburg, ist zusammen mit Richard S. Bateman, Director BP Oil International Limited, London, in den Aufsichtsrat der Deutschen BP Aktiengesellschaft gewählt worden. Aufsichtsratsvorsitzender wurde Dr. Dieter Spethmann, der Sir Christopher Laidlaw, Chairman der International Computer Limited, London, ablöst.

J. BRECH, Hamburg

"Nichts Sensationelles", so doch die erfolgreiche Behauptung der internationalen Positionen kennzeichnet den Geschäftsverlauf des Hamburger Handelshauses Coutinho, Caro & Co KGaA (CCC), das sich auf die drei Bereiche internationaler Handel. Industrieanlagen/ Hochbau und Stahllagerhandel stützt. Vor dem Hintergrund erheblicher wirtschaftlicher Probleme auf fast allen Märkten sei man mit dem Ergebnis des Jahres 1982 zufrieden. Nach Angaben der persönlich haftenden Gesellschafter A. Coutinho, H. Sternberg, W. E. Warning und H. J. Brandes haben alle Sparten positive Beiträge

Die weltweit tätige Gruppe weist für 1982 einen Umsatz von 2,3 Mrd. DM aus; das entspricht einem Wachstum von 21 Prozent. Die Ertragslage, so erklärt Brandes, habe sich mit einem Jahresüberschuß von 16,9 Mill. DM wieder normalisiert. Im Vorjahr war der ausgewie-sene Gewinn durch hohe außerordentliche Erträge beeinflußt und lag mit 30,6 Mill. DM über dem üblichen Niveau.

Schwerpunkt der Aktivitäten blieb der internationale Handel Er steuerte mit 1,33 (1,26) Mrd. DM rund 57 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Man sei selbst ein wenig überrascht gewesen, räumt Sternberg ein, wie gut das Geschäft angesichts des Gerangels auf den Märkten geklappt habe. Probleme gab es nur bei der italienischen Tochtergesellschaft und in den USA. Hier rutschte die New Yorker Niederlassung aufgrund schlechter Ergebnisse bei einer angegliederten Stahlhandelsfirma mit rund 1 Mill. DM in die roten Zahlen. "Recht glücklich" ist Sternberg dagegen mit der 1982 erworbenen US-Hochbaufirma

Kroll, an der die Beteiligung inzwi-

schen auf 80 Prozent aufgestockt

Abrechnungsbedingt machte die Sparte Industrieanlagen/Hochbau 1982 den größten Umsatzsprung. Mit 445 Mill. DM hat sich das Volumen mehr als verdoppelt. Das Anlagengeschäft werde allerdings zunehmend mühsamer, betont Warning, weil Überkapazitäten noch 870 Mill. DM, der um knapp 100 Als Händler profitiere CCC zudem Mill DM unter dem des Jahres 1982 liegt.

Gut ein Viertel des Umsatzes stammt schließlich aus dem Stahllagerhandel (542 nach 527 Mill. DM). In diesem Bereich, so erklärt Coutinho, profitiere die Gruppe von dem rechtzeitigen Abbau der eigenen Kapazitäten. CCC hat in den beiden letzten Jahren rund 45 Prozent des Mengenabsatzes auf-gegeben. Im Inland sank die gehandelte Tonnage allein 1982 um 25 Prozent. Das Ergebnis der als Dachgesellschaft fungierenden Coutinho Eisenhandel GmbH sei gleichwohl gut und nicht der Marktlage entsprechend, betont

Zur Entwicklung in diesem Jahr erklären die Gesellschafter, daß der Kampf um die Märkte generell noch härter geworden sei. Der Lagerhandel stoße auf eine labile Marktverfassung, der internationale Handel bewege sich auf wechsel-haftem Niveau. Absatzeinbußen in starken Märkten des Vorjahres wie immer sinkender Nachfrage gegen-überstehen. CCC verfügt zur Zeit neue Aktivitäten in Nordafrika über einen Auftragsbestand von und auch in Iran auszugleichen. von wieder anziehenden Preisen.

In Industrieanlagen und im Hochbaugeschäft setzt die Gruppe die Bemühungen fort, neue Märkte zu erschließen und die Angebotspalette den Erfordernissen der Staaten der Dritten Welt anzupassen. Fortsetzen wird sich ferner der Trend, die Auslandsgesellschaften noch stärker an die Finanzierung und Durchführung von Aufträgen zu binden In der Konsequenz dürfte der Umsatzanteil des Hamburger Stammhauses CCC am Ge-samtgeschäft damit weiter sinken.

CCC Hamburg erzielte im Berichtsjahr 956 Mill. DM Umsatz und leistete damit einen Gruppen-Beitrag von gut 41 Prozent. Der Jahresüberschuß wird mit unverändert 9,1 Mill. DM ausgewiesen; davon gehen 4,6 Mill. DM in die Rücklagen, der Rest wird auf 47,5 Mill DM Grundkapital ausgeschüttet. Er ist zu 100 Prozent im Besitz der Familie Coutinho. Das gesamte Eigenkapital der Gruppe gibt Brandes mit 167 Mill. DM an. Das entspricht einer für ein Handelshaus respektablen Quote von 16 Prozent an der Bilanzsumme.

Aufschwung ist gefestigt pe Glas/Porzellan (plus 41.4 Pro-J. GEHLHOFF, Düsseldorf

"Der Aufschwung hat sich gefe-stigt." Dieses auch in der eigenen Branche noch keineswegs alltägliche Urteil zur Konjunkturwende belegt die Nordwest Eisen- und Metallwaren eG, Hagen, mit zwei-stelligen Umsatz-Zuwachsraten für jeden der bisherigen Monate 1983. Die zum Quartett der vier großen Einkaufsgenossenschaften der deutschen Hausrat- und Eisenwarenhändler zählende "Nordwest" hat bis Ende Mai 12,2 Prozent an

Umsatz zugelegt.
Die zu Jahresanfang für 1983 schon recht optimistische Wachstumsprognose von fünf Prozent (nach nur noch 1,5 Prozent Umsatzplus auf 1,46 Mrd. DM in 1982) könne man nun nech oben korrigieren. Dies auch, weil die gerade beendete Nordwest-Warenbörse in Hamburg "querbeet" eine gute Ordertätiekeit der Genossen bescherte.

Glanzlicht der Nordwest-Umsatzsteigerungen bis Ende Mai war die große Warengruppe Stahl/Gro-be Eisenwaren mit einem Plus von 32,4 Prozent, das allerdings auch auf dem erst 1981 (und erfolgreich) aufgenommenen Geschäft mit Walzstahl und Röhren beruhte. Ferner die kleine Sortimentsgrup-

zent), wo sich die noch junge Ko-operation mit der EK Großeinkauf eG, Bielefeld, bezahlt machte.

Immerhin wurden aber auch in den von solchen "Sonderfaktoren" freien Sortimentsgruppen zum Teil beachtliche Zuwachsraten erzielt. So insbesondere bei Beschlägen (plus 11,9 Prozent), Sanitär/Heischen) mit sechs Prozent und Haushaltmaschinen mit II,1 Pro-zent – Geschäftsbereiche, die bei den Mitgliedern schon länger nicht mehr auf der Sonnenseite liegen. Fazit des Nordwest-Vorstands: Wenn auch an der Kundenfront mit harten Bandagen gekämpft werde und "viele Mitglieder über eine unbefriedigende Ertragssituation klagen", so sei der Trend den-noch nach oben gerichtet. Bei den Mitgliedern habe sich wieder mehr Mut breitgemacht: die seit Jahren betriebene Spezialisierung zahle sich aus. Nordwest konnte schon für 1962 die Warenrückvergütun-gen an die 475 angeschlossenen Firmen um 25 Prozent erhöhen und ist überzeugt, daß 1983 auch im Mitgliederkreis ein Wachstums-

Abschied von

der Unsicherheit



Erst verschätzte er sich mit dem Weihnachtsgeschäft, danach beurteilte er die Kosten einer Produkteinführung falsch. Doch dann traf er die richtige Entscheidung: SPERRYLINK. Seit er damit arbeitet, bekommt er Informationen, ohne die ein Unternehmer nichts unternehmen sollte – direkt auf Abruf. Alle Grundlagen für sichere, fundierte Entscheidungen: Zahlen, Texte, Statistiken.

Denn das neue Bürokommunikationssystem SPERRYLINK integriert in bisher ungekannter Form Textverarbeitung, Personal Computing, Hauspost, Registratur und die Leistung vieler dienstbarer

Wir wissen, wie wichtig Zuhören ist.

Geister mit der zentralen Datenverarbeitung. Sogar Austausch und Speicherung gesprochener Information sind Bestandteile des

Die Tagesarbeit wird rationel-ler: SPERRYLINK legt Vorgänge ab und sucht sie wieder heraus, führt Terminkalender, verteilt die Post und nimmt Diktate auf. Anrufe erreichen den Empfänger, auch wenn der gerade nicht am Platz ist.

Ob Sie nun darauf vorbereitet sind oder nicht: Ihr Unternehmen ist im Umbruch, morgen wird es anders sein als heute. Urteilsvermögen und strategische Planung entscheiden darüber, ob Sie Erfolg haben werden. Dabei ist Information unerläßlich - Information, wie sie Ihnen SPERRYLINK liefert: schnell sicher und fundiert.

Fällen Sie heute eine wichtige Entscheidung, die Ihnen viele

weitere Entscheidungen erleichtert. Informieren Sie sich über SPERRYLINK an einem unserer Informationstage in: Frankfurt (0611) 7805-340. Hamburg (040) 69204-0 Düsseldorf (0211) 5071-0 Munchen (089) 12702-224

Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie an: Sperry GmbH Computer-Systeme Postfach 1110 6231 Sulzbach/Ts.

ollen fusic dig a VWD, cung (plus 11,8 Prozent) und auch noch bei Werkzeugen (plus 7,3 Pro-zent). Minusraten gab es nur bei Großgeräten (Heizen/Kühlen/Wa-Juriene Pit Auft is of Great with the R A affrener Vulkan Automotiva devo

izd Server and T Envire NY

> etschaftliche Vorte This der inner there's aben statet, te heep it la adenich erten, back anader meht mi Therdo-konkrete. Toller bestand m tergat geneen Wi \* Meinungsvers Eschen den Werfter men Anlang Juni pi zur Zukunftse milbauplätze in addeden Gropeling sidasemen 30prozi k Neubaukapazita

ls kime einem Ve 39 Arbeitsplätzen + 39p 6000 gleich. <sup>Paeinigkeit</sup> herrscl Entschenden F e der beiden Wer skapantaten abge den Ein neuwe Co Destriction 3. July

E farme hard sales 196

Exercise that the first state of the first state of

gefestigt

gefestigt

de flech flegt

der EK Große

Lize in de flech flegt

der EK Große

Lize in der EK Große

Sonderfelt

Sonderfelt

Große Strappen zu

achtier Sonderle achtier bei Berti Communication bei Berti Properti

16. The Property of

h in Westerngenphie

The same sales and sales

Herentie

10.5 that with Proge

and all the butter and his

11 Lave-Bath before is

the services school bear

and the state of

William 12

lett auch an der Kinge

the true the Mandagen pe

a training the state of

of one was problem

Seine der Beiter Bieburge

de la de la companion de la co

ten beren Special contact

Agrantia Maria

4 - 61.00.00

the contract of

A CONTRACTOR

Mitcledetites at lan

EDEKA-GRUPPE / Klußmann kritisiert die Preispolitik der Markenartikelindustrie

## Neue eigene Produktpalette geplant

Die Edeka-Gruppe, die dem Angriff der "no names" bislang mit einem "markenorientierten Dauerniedrigpreisprogramm" begegnet ist rückt im Herbst einen Schritt von diesem Konzept ab. Wie der Vorstandssprecher der Edeka-Zentrale AG, Hans-Jürgen Klußmenn, in Hamburg betonte, werde zur Zeit in Zusammenarbeit mit dem Edeka-Großhandel ein neues preissitraktives Produktpaket ge-schnürt, das in verstärktem Maß auch Edeka-Eigenmarken und Zeitmarken enthalten soll. Der im bisherigen Markenartikelpro-gramm vorhandene "glaubwürdige Preisabstand" zu den weißen Pro-dukten sei vom Verbraucher nicht honoriert worden, erklärte Khuß-

Der Vorstandssprecher warf in diesem Zusammenhang der Markenartikelindustrie vor, die ausge-sprochene Markentreue der Unternehmen wie Edeka "bemerkens-wert gering bewertet und gewür-digt" zu haben. Wenn die Industrie jetzt nicht reagiere, würden sich in dem überarbeiteten Konzept der redeka einige Markenartikel nicht wiederfinden. Die Aufnahme von "no names" ins eigene Sortiment lehnte Klußmann nach wie vor ab.

Ihre offensive Preispolitik werde die Edeka mit einer am Verbrau-cherverhalten orientierten Sortimentsstrategie stützen, erklärte Kinsmann weiter. Im harten Preiswettbewerb vor allem mit den

#### **Bremer Werften** sollen fusionieren dpa/VWD, Essen/Bremen

Für eine Fusion der beiden Bre-mer Großwerften AG "Weser" und der Bremer Vulkan AG haben sich die Aufsichtsratsvorsitzenden der beiden Unternehmen, Wilhelm Scheider und Georg Heinrich Thys-sen-Bornemisza, in Düsseldorf bei einem Gespräch mit dem Bremer enator für Wirtschaft und Arbeit, Arl Willms, ausgesprochen. Die Bufung der technischen und recht-Erhen Möglichkeiten der Fusion milen "in kürzester Zeit" erfolgen.

Dies teilten der Großaktionär der AG "Weser", die Fried. Krupp GmbH, Essen, und der Bremer Senat mit. An der Vulkan AG ist das Land Bremen und Thyssen-Bornemisza Europe N.V., Amstelveen (Niederlande), mit je 25,1 Prozent

Die Gesprächsteilnehmer sehen in der Zusammenführung betriebswirtschaftliche Vorteile, die angesichts der Lage der Werftindustrie neben staatlichen Flankenhilfen erforderlich seien, hieß es. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Über die konkrete Ausgestaltung einer Fusion bestanden jedoch in den vergangenen Wochen erhebli-che Meinungsverschiedenheiten zwischen den Werftvorständen. Sie hatten Anfang Juni ein Grobkonzept zur Zukunftssicherung der Schiffbauplätze in den Bremer Stadtteilen Gröpelingen (AG "Weser") und Vegesack (Vulkan) vorgelegt daseinen 30 prozentigen Abbau der Neubaukapazitäten vorsieht. Das käme einem Verlust von fast 1000 Arbeitsplätzen der insgesamt knapp 6000 gleich.

Uneinigkeit herrscht vor allem in der entscheidenden Frage, bei welcher der beiden Werften die Neubaukspazitäten abgebaut werden sollen Ein neues Gespräch wurde für die kommende Woche verein-

einstufigen Discountern müsse man sich noch stärker auf kosten-gerechte Artikelkalkulation, verbunden mit einer Straffung und Bereinigung des Sortiments, kon-zentrieren. Für kostenintensive Langsamdreber sei im beutigen Sortiment kein Spielraum mehr.

Die gegenwärtige Entwicklung im Lebensmittelhandel fordere die Edeka-Gruppe auf allen Handelsstufen heraus, betonte auch der Vorstandssprecher des Edeka-Ver-bands, Helmut Stubbe. Angesichts massiver Rentabilitätsprobleme bestehe auf allen Stufen der Zwang zur Rationalisierung und Kostenreduzierung. Von einer Belebung im Handel sei bislang nichts zu ver-spüren. Sowohl auf der Einzel- als auch auf der Großhandelsstufe habe die Edeka in den ersten fünf Monaten dieses Jahres kein Wachstum erzielt. Lediglich die Zentrale AG kam mit einem Plus von 1,2 Prozent über die Runden.

Bereits im Berichtsjahr hat die Edeka-Gruppe den Branchen-durchschnitt nicht erreicht. Die rund 17 500 Edekakaufleute mit etwa 20 000 Geschäften steigerten den Umsatz lediglich um 2,5 Prozent auf 20,5 Mrd. DM. Dabei nahm die Fläche netto nicht zu, die Zahl der Mitglieder sank saldiert um 800. Isoliert und nicht im Verbund mit einer Handelsorganisation könne sich der Selbständige im Lebensmittelhandel nur noch in Ausnahmefällen behaupten, räumt Stubbe unumwunden ein.

#### Landesbank Mainz: Risiken bleiben

CLAUS DERTINGER, Maine Für 1983 - ihr 25. Geschäftsjahr -wird die Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz, aus heutiger Sicht ein Ergebnis vorlegen können, das mit der Wiederaufnahme der Dividendenzahlung (auf jeden Fall weniger als 6 Prozent) auch nach außen hin die vom Vorstandsvorsitzenden Erwin Sinnwell angekündigte Rück-kehr zur Normalität dokumentiert. Bei einer Zinsmarge von jetzt über 1 Prozent hat sie ein Betriebsergebnis einschließlich Eigenhandelsgewin-nen von 102,5 Mill. DM bis Ende Mai erzielt.

Die ersten Monate 1983 haben jedoch auch bewiesen, daß für die Risikovorsorge vor allem im inter-nationalen Kreditgeschäft (6,2 Mrd. DM) noch einiges getan werden muß. Vorstandsmitglied Theodor Simon bezifferte den "latent gefährdeten Bodensatz" auf weniger als 10 Prozent des nicht hermesgesicher-ten Engagements von rund 4,3 Mrd. DM im Konzern.

Für Anfang 1984 plant die Landesbank eine Kapitalerhöhung, damit das Kreditgeschäft nicht durch die bei einer Konsolidierung der Luxemburger Eurotochter gezogenen engeren Expansionsgrenzen eingeschränkt werden muß. Im übrigen hat der Vorstand in puncto Bilanz summenwachstum keinen Ehrgeiz. Er peilt eine Zielgröße von 5 Prozent (nach 8,4 Prozent auf 28,4 Mrd. DM im letzten Jahr) an.

Im Geschäftsjahr 1982 hat die Mainzer Landesbank nach Sinnwells Angaben ein Betriebsergebnis einschließlich Eigenbandelsgewinnen von 147,8(0) DM einschließlich 12 Mill. DM der LBS erwirtschaftet, Davon kassierte der Fiskus 52,1 (10,9) Mill. DM. Nach Vorsorge für "alle erkennbaren Risiken" und Abschreibungen des Wertpapierbe-stands auf den Niederstwert verblieb ein Jahresüberschuß von 32 Mill. DM, von dem 20 Mill. DM in die Rücklagen und 12 Mil. DM in die der LBS wandern. gerte die Edeka mit ihren 35 Betrieben den Umsatz um 2,3 Prozent auf

14.3 Mrd. DM (Branchendurchschnitt 6,2 Prozent). Die durch-schnittliche Betriebsgröße hat sich nach Angaben von Stubbe auf 410 Mill. DM erhöht. Für die sieben noch bestehenden Betriebe in der Größenordnung bis 200 Mill. DM Umsatz kündigte Stubbe "Ver-bundmaßnahmen" an. Das Umsatzziel verfehlte auch die Ede Verwende AG. Sie steiger-

te das Volumen im Konzern um 2,6 Prozent auf 9,8 Mrd. DM. Am stärksten belasteten das Ergebnis Um-satzrückgänge bei den Fruchtkontoren. Zum ersten Mal hätten die Verbraucher 1982 auch bei Obst und Gemüse gespart, erklärte Klußmann, obwohl das Preisniveau des gesamten Sortiments auf-grund der europäischen Rekord-ernte um fast 15 Prozent gefallen sei. Der Umsatzeinbruch beim Fruchtkontor entstand trotz eines gegenüber dem Vorjahr noch ge-steigerten Mengenabsatzes.

Positiv wertet Khusmann das finanzielle Ergebnis der Zentrale. Es habe wiederum eine im Vergleich zum Umsatz überproportionale Steigerung der Vergütungsaus-schützungen um 7 Prozent erlaubt. Nach Nutzung aller steuerlichen Maßnahmen weist der Konzern einen Überschuß von rund 9 Mill. DM aus. In die Rücklage gehen 5 Mil. DM, auf Stammaktien werden 6, auf Vorzugsaktien 8 Prozent Di-vidende gezahlt.

#### Alcan: Geschäft bessert sich

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Die bisher erkennbaren Ansätze einer Konjunkturerholung geben für 1983 "Anlaß zu vorsichtigem Optimismus" bei den Alcan-Aluminiumwerken GmbH, Göttingen. Die Kapazitätsauslastung sei besser geworden. Allerdings entscheide erst die Nachhaltigkeit der Belebung darüber, ob man die stark steigenden Metallpreise in den eigenen Halbzeugprodukten weitergeben und so die notwendige Ergebnisverbesserung erreichen könne.

Mit diesem Ausblick würzt die

deutsche Tochter des weltgrößten

kanadischen Aluminiumkonzerns ihren Verlustabschluß für 1982. Auf einem von stagnierendem Absatz, steigenden Kosten und sinkenden Erträgen gekennzeichneten Markt erreichte die deutsche Alcan-Gruppe 1982 fast nur durch Kanf des Folienwerkes Ohler, Plettenberg, Steigerungen des Umsatzes um 11,3 Prozent auf 1,46 Mrd. DM und der Beschäftigtenzahl auf 4430 (3811). Der Absatz stieg dabei auf 369 000 (348 000) t Aluminiumprodukte. Doch übrig blieb bei einem trotz Ohler-Zutritt nur auf 28 (26) Mill. ein auf 9,8 (1,3) Mill. DM gestiegener Jahresverlust.

Der minderte das Eigenkapital auf 113 (122) Mill. DM oder nur noch 15,2 (17,2) Prozent der Bilanzsumme. Das zeigen auch die durch Oh-ler-Kauf auf 72 (29) Mill. DM oder das Doppelte der Abschreibungen er-höhten Investitionen. Nicht ver-kraften aber kann man die fast 80prozentige Strompreiserhöhung bei der aus Giulini-Besitz erworbenen Aluminiumhütte in Ludwigs-hafen. Die dort im Herbst 1982 "in letzter Minute" für ein Jahr gewähr-te öffentliche Überbrückungsbilfe, so mahnt der Vorstand nun erneut, solle den Politikern Zeit zum Lösen des Strompreisproblems geben. Gelinge das nicht, so müsse die Hütte wegen zu hoher Strompreise endgültig stillgelegt werden.

#### BAT / Die Konkurrenz ist der Neuordnung der Preisstruktur nach Einführung der Billigmarken gefolgt

## Die Rückkehr ins Paradies ist nicht mehr möglich

JAN BRECH, Hamburg schleuste Angebot annehmen In den ersten 5 Monaten dieses wird, bleibe abzuwarten. Eine Jahres bewege man sich im Ziga-rettengeschäft in schwarzen Zahlen, aber im Vergleich zu 1982 seien die Ergebnisse in höchstem Maße unbefriedigend. Nichts kennzeichnet die gegenwärtige Lage der deutschen Zigarettenindustrie besser als diese Aussage des Vorstandsvorsitzenden der BAT-Ciga-retten-Fabriken GmbH, Dieter von Specht. Die Tabaksteuer-Erhöhung, das damit verbundene Vordringen der Billigzigaretten und der Preiskampf unter den etablier-ten Marken hat eine der bislang lukrativsten Branchen überhaupt im Mark getroffen

Eine Stabilisierung am Zigaret-tenmarkt erhofft sich von Specht durch die von BAT eingeleitete Neuordnung der Preisstruktur, der alle anderen Hersteller gefolgt sind. Ein Anhalten der Preiskämp-fe müsse die Rendite im Zigarettengeschäft vollends ruinieren und den mit enormem Aufwand entwickelten GoodWill der klassi schen Marken untergraben, betont von Specht. Wie der Markt das auf ein niedrigeres Preisniveau geRückkehr zum Status quo ante schließt von Specht jedoch aus.

Die Entscheidung des Konkurrenten Reemtsma, zu Beginn dieses Jahres die erste Niedrigpreismarke einzuführen und damit den Umbruch am Markt einzuleiten, hält von Specht nach wie vor für einen verhängnisvollen Fehler. Gleichzeitig räumt er ein, daß BAT durch die Bemühungen, den Preiskampf solange wie möglich zu verhindern, Nachteile entstanden seien. Die Absatzentwicklung in den

ersten 5 Monaten dieses Jahres gibt dazu wenig Trost. Die gesamte Branche hat zwar mit 45,2 Mrd. Stück im Vergleich zu den letzten 5 Monaten des Jahres 1982 gut 4 Prozent mehr abgesetzt, doch dieses Wachstum brachten ausschließlich die Billigmarken der Industrie, die zusammen mit den Billigzigaretten des Handels inzwischen 36 Prozent des Marktes abdecken. Die klassi-schen Marken verloren dagegen weitere 16 Prozent. Im Vergleich hierzu hat BAT et-was besser als der Markt abge-

schnitten. Der Absatz von 11 Mrd. Stück liegt nur 5,2 Prozent unter dem in den Monaten August bis Dezember 1982, im Vergleich zu den ersten 5 Monaten 1982 jedoch um 24,2 Prozent niedriger. BAT bleibt mit zur Zeit 24,3 Prozent Anteil zweitgrößter Anbieter. Die Erosionen im Zigarettenge-schäft verdeutlichen die Entwick-

lung der Marktanteile der großen BAT-Marken, Im Durchschnitt der ersten 5 Monate lag die größte deutsche Marke "HB" bei 14,2 (Juli 1982: 18,3) Prozent, "Krone" bei 1,9 (2,9), "Kurmark" bei 1,5 (1,8) und "Kim" bei 1,1 (1,3) Prozent Markt-anteil Insgessmt hat BAT seit Juni anteil. Insgesamt hat BAT seit Juni 1982 rund 3,6 Prozentpunkte Marktanteile verloren. Im Mai ist die "HB" auf 12,4 Prozent abgesackt, während die BAT-Niedrigpreis marken "Gold Dollar" 2,8 und "Cortina" 2,12 Prozent erreichten.

Prognosen über den weiteren Verlauf gibt von Specht nicht an Die Auswirkungen der marktstra-tegischen Gegenmaßnahmen dürfen erst in der zweiten Jahreshälfte erkennbar werden.

Der Abschluß für das Berichts-

jahr dokumentiert noch einmal, über welche Ertragskraft BAT bislang verfügte. Der an die Muttergesellschaft abgeführte Gewinn ist zwar um 20 Mill. DM niedriger, doch spielen hier Sonderfaktoren eine Rolle. BAT hat 54 Mill. DM in Sonderposten mit Rücklagenanteil eingestellt, rund 22 Mill. DM zu-sätzliche Sonderabschreibungen vorgenommen und 11 Mill. DM an Entschädigung für vorzeitige Pensionierung aufgewendet. Das Be-triebsergebnis dürfte trotz drasti-scher Absatzeinbußen und nur geringen Umsatzwachstums nicht schlechter als 1981 ausgefallen

| BAT               | 1982  | =%      |
|-------------------|-------|---------|
| Umsatz (Mill. DM) | 4 377 | + 4.7   |
| Absatz (Mrd. St.) | 39.7  | - 9.2   |
| davon Inland      | 30.3  | - 14.9  |
| Ausland           | 9.4   | + 16.0  |
| Marktanteil (%)   | 27,15 | (27.42) |
| davon HB          | 17,87 | (18,15) |
| Krone             | 2,64  | (2,97)  |
| Jahresüberschuß   | 44.8  | - 30.0  |
| in % vom Umsatz   | 3.7   | (5.6)   |
| Investitionen     | 54    | + 5,9   |
| Abschreibungen    | 77    | + 40,4  |

VORWERK / Elektrobereich hat sich gut entwickelt SCHERING-HV / Aktionare mit Dividende zufrieden

## Neue Beteiligung angekündigt

Die Zufriedenheit der Aktionäre faßte ein Aktionärsvertreter in dem Ausspruch zusammen: "Sche-ring ist ein dufter Laden." Damit zollte der Aktionärsvertreter den Anstrengungen des Vorstandes Anerkennung, die Umstrukturie-rung des Unternehmens auf zu-kunfts- und ertragssichere Geschäftsbereiche voranzutreiben. Das Lob galt auch der Dividende, die trotz der Schwierigkeiten im Weltmarkt und im Vergleich zu anderen chemisch-pharmazeutischen Unternehmen eine Spitzenposition einnimmt. Vor den rund 500 Aktio-nären unterstrich Finanzvorstand Klaus Pohle, daß die Schering AG, Berlin und Bergkamen, gerade jetzt dabei sei, die Weichen für eine sichere Zukunft des Unternehmens zu stellen. Hierzu ist nach seiner Ansicht außer der Umstruktarierung eine intensivere For-schung und Entwicklung notwen-

PETER WEERTZ. Berlin

Außerdem kündigte Pohle an, daß Schering eine neue Beteiligung oder ein weiteres Unterneh-men, voraussichtlich im Ausland, übernehmen wird, das zum "ange-strebten Unternehmensprofil" paßt. "Wir sind fündig geworden, müssen aber Stillschweigen be-wahren bis zum Vertragsab-schluß", sagte Pohle. Finanziert werden soll diese Akquisition mit der Emission einer Optionsanleihe von 75 Mill. Dollar und zusätzlich aus den liquiden Mitteln von rund 250 Mill. DM. In der Mehrheit haben die Aktionäre der Änderung der Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Optionsteilschuldverschreibungen von 1980 zugestimmt und noch 25 Mill. DM genehmigtes Kapital bewilligt. Für 1982 genehmigten die Aktio-näre eine Dividende von wieder 21

Prozent auf das Aktienkapital von 253,37 Mill. DM. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres stiegen die Umsätze in der AG um 3 Prozent, in der Gruppe (weltweit) aber nur um 0,2 Prozent. Dabei konnten die Einbußen in Südamerika nur müh-sam durch Mehrverkäufe auf anderen Märkten kompensiert werden.

HARALD POSNY, Düsseldorf bergischer Hartnäckigkeit betrie-vach dem leichten Umsatzrück-bene Einstieg in das USA-Geschäft

## Starkes Auslandsgeschäft

Nach dem leichten Umsatzrück-gang in 1982 hat sich bei der Vor-werk-Gruppe Wuppertal in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres wieder ein kräftiges Plus von 13 Prozent eingestellt. Der Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter, Jörg Mittelsten Scheid, hält im 100. Gründungsjahr des Familienunternehmens ein zweistelliges Umsatzwachstum für durchaus möglich. Besonders bemerkenswert ist dabei, daß der Elektrobereich – Raumpflege-, Haushaltsgeräte und Einbauküchen – mit einem Umsatzanteil von 77 Prozent wieder einen stärkeren Anstieg (18 Prozent) verzeichnete. Der Fertighausbereich legte 43 Prozent zu, während im Teppich-und Möbelstoffsektor erst in den letzten Wochen eine Belebung spürbar wurde.

Von diesen drei Bereichen litten Textil- und Fertighausbereich konjunkturbedingt am stärksten, auch wenn die Branche im Durchschnitt im letzten Jahr mehr Federn lassen mußte als Vorwerk. Anders bei ausschließlich im Direktvertrieb abgesetzten Elekrogeräten: Hier vergrößerte Vorwerk 1982 seinen Absatz nahezu in dem gleichen Maß, mit dem der Markt sich verkleinerte - im Ausland stärker als im heimischen Markt.

Insgesamt hat das Auslandsgeteil von 30 Prozent erreicht. Der nach anfänglichen Mißerfolgen mit

brachte im ersten vollen Geschäftsjahr mit dem neuen Bodenpflegeprogramm einen Umsatz von 27 Mill. DM. Daneben gehören Ita-lien und Österreich zu den erfolg-reichsten Außenmärkten, die allerdings trotz guter Ergebnisse den Ertragsrückgang im Inland nicht ganz wettmachen konnten.

Nach wie vor ist die Bilanzstruktur des Unternehmens grundsoli-de. Mit einem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Eigenkapital von 127 Mill DM, das 32,3 Prozent der Bilanzsumme entspricht und zu 92 Prozent das Anlagevermögen deckt, gehört Vorwerk bei Unternehmen dieser Größenordnung zu den "Ringeltauben". Im laufenden Jahr werden 23 Mill. DM vor allem im Elektrobereich investiert.

| Vorwerk-Gruppe     | 1982  | ± %    |
|--------------------|-------|--------|
| Umsatz (Mill DM)   | 1 049 | -0,8   |
| dav, Elektro       | 805   | + 5.6  |
| Textil             | 164   | -11.8  |
| Fertighaus         | 42    | - 44.0 |
| Dienstleistg.      | 38    | + 11.8 |
| Inlandsumsatz      | 745   | -4.5   |
| Auslandsumsatz     | 304   | + 9,7  |
| Mitarbeiter        | 7 910 | -0,7   |
| day, Inland        | 7 058 | - 1.8  |
| Berater            | 7 925 | +6.3   |
| day, Inland        | 3 721 | +0.5   |
| Personalaufwand    | 240   | + 1,3  |
| Sachinvestition    | 20    | -7.4   |
| Sachabschreibungen | 21    | +5.9   |

### Kompromiß der Betroffenen JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Früher als erwartet hat sich Mibefindliche andere Hälfte des Ato/

FRANKREICH / Umstrukturierung der Chemie perfekt

chel Pecqueur, der neue Präsident des im staatlichen Mehrheitsbesitz befindlichen französischen Mineralölkonzern Elf-Aquitaine, wegen der vollen Übernahme der beiden Chemicunternehmen Ato und Chloé mit der Total-Gruppe geeinigt. Damit kann die vor einigen Wochen mit bedeutender staatli-cher Hilfe eingeleitete Umstruk-turierung der französischen Chemie als abgeschlossen angesehen

Dieser Reform hatte sich der bisherige Elf-Präsident Albin Chalandon – er wurde letzte Woche abgelöst - widersetzt. Er machte seine Zustimmung zu den bereits vereinbarten Chemietransaktionen, an denen Elf maßgeblich beteiligt war, von einer befriedigenden Regelung mit Total abhängig. Insbesondere verweigerte er jede

Der nunmehr auf Intervention von Laurent Fabius, Minister für Industrie, Technologie und Forschung, getroffene Kompromiß sieht vor, daß Total ihre Vorschüsse an Ato/Chloé von 180 Mill. Franc von Elf sofort zurückerstattet erhält. Die mit 500 Mill. Franc bewertete 50prozentige Beteiligung an Ato/Chloé erstattet Elf zur Hälfte durch Ratenzahlungen. Für die an-dere Hälfte tritt Elf verschiedene ausländische Interessen, insbesondere am australischen Uran- und

Kohlenbergbau, an Total ab.
Wie Chalandon, so widersetzte
sich auch Pecquerur der von TotalPräsident de Lilliac geforderten Abtretung von Chemie- und Erdölinteressen (Rousselot und Betei-ligung an dem Nordseeölvorkom-men Frigg) der Elf-Gruppe.

### **KONKURSE**

Taege, Maler- u. Lackierermeister, Holzwickede; Hannover: Karsten Preile, Maurer; Heidelberg: Bonitas Ges. f. Baubetreuung u. Bauberatung mbH i. L.; Idar-Oberstein: Bolf Weber, Baumholder; Leer: Theodor Saathoff, Gas- u. Wasserinstallateumeister Hans-Peter Cottamaker Maurmeister Hans-Peter Wasserinstallateurmeister Hans-Peter Görtemaker, Moormerland; Läden-scheid: Alpha Tronic Wärmeableiter GmbH; Neustadt: Böger Reinigungs GmbH; Peine: Wi-Du Fleischwaren GmbH, Hohenhamein-Soßmar; Saar-brücken: Blatter GmbH; Schwäbisch Gmünd: Dieter Miller, Peilkan Hotel GmbH; Café am Prediger GmbH;

Konkurs eröffnet: Hamm: Wolfgang

Stuttgart: KG unter d. 1, Orma Organi sation von Messen u. Ausstellunger Carl-Joschim Lempertz GmbH & Co KG 2. Carl-Joachim Lempertz GmbH; Ulm (Donas): Brückl-Technik GmbH, Herstellung v. Metalldübeln, Laichin-

Anschluß-Konkurs eröffnet: Bad Kreuzusch: ChN Chemienorm Rühr-u. Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG, Verlanteisternin Gribbi et Co. KG, Kirn; Hechingen: Boss-Moden Han-delsges. mbH, Bisingen. Vergleich eröffnet: Langen: KG Ge-brüder Marbach, Dreieich.

Vergleich beautragt: Tettnang: Ing. M. Bauer Baumanagement GmbH, Kressbronn.

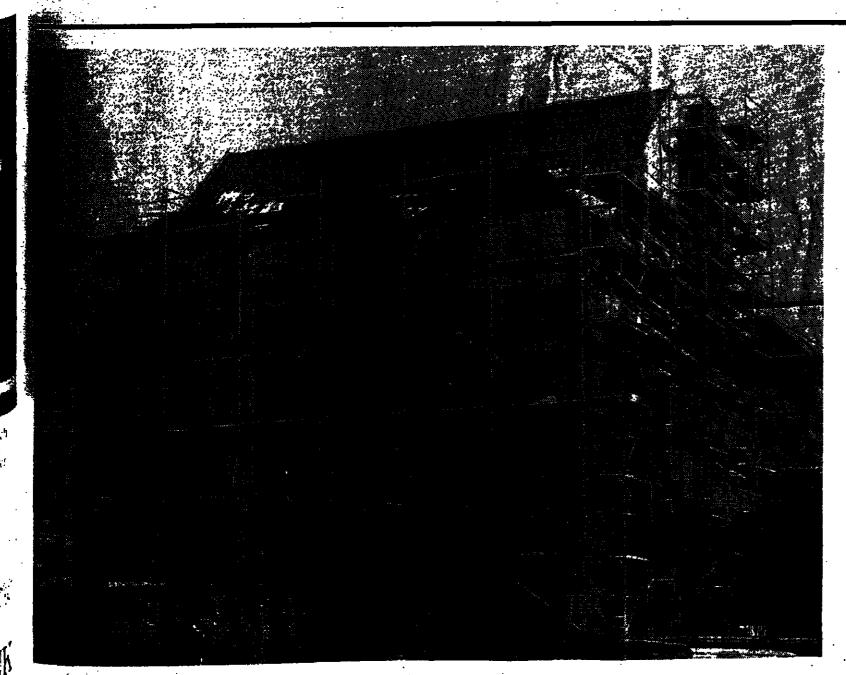

### Partner für Immobilien-Leasing – **Deutsche Leasing**

Ihre Immobilien-Investitionen erfordern in jeder Hinsicht sorgfältige Planung, fachmännischen Rat und Hilfestellung bei der Realisierung.

Gleich welche Objekte Sie planen Verwaltungs- und Fabrikationsgebäude, Lagerhallen, Märkte -, nutzen Sie das gesamte Dienstleistungspaket der Deutschen Leasing.

Die Erfahrungen unserer Leasing-Spezialisten geben Ihnen die Sicherheit für Ihre Entscheidungen.

Wir sind für Sie ein wertvoller Partner

 bei der Objekt-Bewertung und Projektsteuerung

 bei der Schaffung einer soliden Finanzierungs- und Kalkulations-

grundlage bei der Freisetzung stiller Reserven, die Ihren Handlungsspielraum erweitem.

Erhalten Sie sich die finanzielle Flexibilität Ihres Unternehmens und treffen Sie Ihre Investitionsentscheidung mit der Deutschen Leasing gemeinsam.

Deutsche Leasing AG, Hungener Straße 6-12, 6000 Frankfurt/M. 60, Tel. (0611) 15291 Geschäftsstellen: Hamburg (040) 20 1661, Hannover (0511) 345814, Bielefeld (0521) 68090, Düsseldorf (0211) 80434, Köln (0221) 624051, Frankfurt (0611) 6664011, Nürnberg (0911) 37173, Karlsruhe (0721) 22952, Stuttgart (0711) 299681, München (089) 5027061

**Deutsche Leasing** 



**Inlandszertifikate** 

Ausg. Mide. Mide.

22.4 21.4

wadosanio:l

Bundesbah

## Die Autowerte rollten nach oben In- und ausländische Käufe sorgten für freundliche Stimmung



| In- und ausland  DW Ausländische Köur  nach wie vor auf ausgev  trierten, waren während  zeit, und nicht nur vorül  Das hat den Berufshande  nach oben zu laufen.  Renner waren an der Mit  Börse wieder die Autoaktier  cedes-Holding wurden um  auf 510 DM heraufgesetzt.  ler-Benz selbst stiegen nu  DM auf 586 DM. Fester auch  mit 355 DM (plus 5 DM). Di  Aktie, an der Kuwaitis In  baben sollen, stieg nur vorü  hend um 2,50 DM auf 192,  Von den übrigen Werten, bei  von Aufkäufen gesprocher  kamen Conti-Gunmi zeitwe  103,50 DM (plus 3,50 DM) um  103,50 DM (plus 3,50 DM) un  merzbank auf 190 (plus 1,5  Auch sonst konnten Ban  kleinere Gewinne vert  Stromversorger lagen une  lich. Unter den Maschinen  fielen Linde (plus 6 DM) un  (plus 4 DM) auf.  Düsseldorf: Die Aufwärts  gung der Aktienkurse setz  bei zeitweise lebhaftem Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fer, deren Orde vähite Akties i der ganzen i den den den den bei des auf i den den den den den bei dies auf i den bei d | ors sich tonzen- Börren- Börren- Merkt.  der mit seler mit seler mit seler mit seler mit seler spinne to ter. Nachg der um 2 DM toler um 2 DM toler um 20 ck um 10 DM toler um 20 ch Autoktich höher. Von Hutschenr DM, Mainkr DM, Chemie nus 12,50 I 30 DM pilus 3 50 DM minus burg: HEW k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | donkenkundsci<br>Dienstog verge<br>Aktivitäten wie<br>nismus in den<br>nismus in den<br>nismus in den<br>nichten Tage<br>pehen könne.  rt. So schlossen<br>i DM fester, Ra-<br>um 5 DM, Stahl<br>mid Rheag um 8<br>regeben haben<br>f. Schubsa um 2<br>te um 3 DM. Bei<br>n erhöhten Ag-<br>DM und Agrip-<br>M.  -Stämme wur-<br>sigung auf 151,50<br>uf 79 DM plus 3<br>uf 265 DM plus 3<br>uf 265 DM plus 5<br>en waren bis zu<br>Nebenwerten<br>euther 250 DM<br>raft 520 DM mi-<br>verwaltung 305<br>DM, Stolberger<br>0 DM und Holz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rend NWK (minus 0,50 Gummi be; 125 DM, fis DM zurück 341 DM ihr von 8 DM n Haller Meu (plus 5 DM) München ten um 5 DI (plus 5 DM) um 13 DM um 15 DM | die Kaufpaus ichen ihre verstes stärkte de ilen, daß es ihen welter a ihen welter a ihen welter abeiten später abeiten Markt:  Agrob Vz. ve ma 13 DM und 12 DM und 13  | te vom trärkten p Opti- in den ufwärts  158 DM Phoenix ndert zu r auf 124 nten bei abschlag ufholen 165 DM erringer- nd Flach- 285 DM. Chemie Erhöhen DM auf 9 DM auf 9 DM auf tten 6,50 zulegen n um 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Boyer   1894   Boyer   1894   Boyer   1894   Boyer   1894   Boyer   1995   Boyer   1995   Boyer   1995   Schement   1995   Continued   1995   Construct   1995   Cons | 1-1-1-7-26<br>10-69-68<br>10-7-7-7-56<br>13-4-6<br>1-7-7-6<br>13-13-5<br>14-9<br>1-1-1-7-1<br>15-9-5-90<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-36<br>1-3-3 | 74G SEC 7445,86 1137.5 1131.3 3446 13446 1345 1355 1356 1356 1356 1356 1356 1356 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 4  cha  74,8-7.5-7  544 17-4.8-7.8-7  544 17-4.8-7.8-7  544 17-4.8-7.8-7  544 17-4.8-7.8-7  545-4-116  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  748 185-4-3-4  75 185-4-3-4  75 185-4-3-3  75 185-4-3-3  75 185-4-3-3  75 185-4-3-3  76 185-4-3-3  77 185-1-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3-3  78 185-3-3  78 185-3-3  78 185-3-3  78 185-3-3  78 185-3-3  78 185-3-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3  78 185-3 | 571.5 572 573 573 574 575 575 575 575 575 575 575 575 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1419 185-8-5<br>5671 284.5-5-5<br>8140 285-4-5<br>4009 2851-4-3<br>224-3 47.9-2<br>4467 38-<br>11367 121.5-1<br>15062 146.5-9-5<br>12343 -<br>4771 500-2-10-<br>13307 -<br>4278 245-4-5-5<br>8156 171-1<br>146.5-9-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -7.5 1445 -5.70 1880 -7.5 180 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1850 -7.5 1 | Stitcke  20577  177-9-5  17779  177-7-5  17779  177-7-5  177-7-7  177-7-7  177-7-7  177-7-7  177-7-7  177-7-7  177-7-7  177-7-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  177-7  | 1.5-39   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138 | 1724   Robeco ** 2517   Freehithert   252   Allicate Ver   254   BLF   255   BLF   256   BLF   256   BLF   257   BLF   258   BLF   259   Contigue   250   Salor   250   Sa | 1011 (884) (1851) (885) (1851) (1851) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) (1855) | Alta Kophol Fds. Alto Kophol Fds. Alto Kophol Fds. Alto Kophol Fds. Alto Reserva Andysis Andysis Andysis Assected Intervention Services Intervention Colonia Rantantonds Concentra Obi-Fonds V I Detarrent Det | 113.17 151.39 1112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 112.18 162.71 1 | 21. 4. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ## AcchM Beteil 9 ## Acch M. Ven. 5 ## Acch M. Ven. 6 ## Acch M. V | M Br. Wolli. 4,5 - 1,5 11 F BBC 6 F BBC 6 F BBC 1 F BB | 7051G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D Forts, Lique Rive 0 7 Finchigles 10 7 Finchi | 33 138,5<br>507 253G<br>54 155<br>30G 239G<br>70G 167<br>258 5258<br>42 162<br>99,5 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D R63 7  NYSCA D  Miscr-Amper 6 D benbeck *9.5 H Jose Bremen *6 D Kobelmetol U  D Koll-Chemie 7.5 H Jose Bremen *6 D Kobelmetol U  D Koll-Chemie 7.5 D Kontoct 6 D Komtoct 6 D Komtoct 6 D Komtoct 6 D Komtoct 6 D Kompinst 3.5 D Remond 5 D Komtoct 6 D Kompinst 3.5 D Remond 6 D Kompinst 3.5 D Remond 6 D Koll-Chemie 7.5 D Longenbr. 10-5 D koll-Chemie 7.5 D Longenbr. 10-5 D koll-Chemie 7.5 D Mogd. Rick. 0 D Longenbr. 10-5 D Mogd. Rick. 0 D Log. Vz. 2.5 D Mogd. Rick. 0 D Log. Kelch. 7 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Lever 4.5 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Melinkut 3 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Melinkut 7 D Mogd. Rick. 0 D J. Mogd. Fouer 4.5 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Melinkut 7 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Melinkut 7 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Melinkut 7 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Melinkut 7 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Melinkut 7 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Melinkut 7 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Melinkut 7 D Mogd. Rick. 0 D Log. M Melinkut 7 D Mogd. Rick. 0 D Log. M M Melinkut 7 D Mogd. Rick. 0 D Log. M M M M M M M M M M M M M M M M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Moenus 2 F Monochio 0 Holder | 147,8 144 1460G 168 3385 3279 151,5 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.5   D. Rement   | log 7 385 c.d. H. 11 327 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380 G 370 G  | M Y. Kusstri18 D V. Rumpha *1 D V. Seriderav. St. 0 D V. Rumpha *1 D V. Seriderav. St. 0 D V. Werten. 4 H Vereins-Westh. 9 M VibtNerth. 10 D Vict. Labon *16-2 D dgl. 507/8 E *8-1 M Vogti. Bearp 8 D Wedog 3 D Westog 3 D Westog 3 D Westog 3 D Westog 4 Get. 0 F Witchrath *18 H Willer Bev. *10 S World. Well 0 S Will. Bev. 10 S Will. Bev. 10 S Will. Bev. 11 S Will. 19 S Will. Fever 9 S Will. 19 S Will. 1      | 10566 -722 172 131,5 135,2 131,5 135,2 131,5 135,2 131,5 135,2 131,5 135,2 131,7 129 84 897 25 131,5 131,2 131,6 191 174,6 399 309 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 370,5 3 | Br Ball, Werft 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2776 2776 2256 222 455 459 3658 3658 464 475 275 475 475 275 575 575 575 575 575 575 575 575 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M A Alpenm 13.5%  F Aligusso "18  F Berl AG March  B Blank None "18  F Berl AG March  F Boww A RA  F Coorg A 7  F Gering "50  F Harriw Obera "0  F M For 734  F Mouch Zuff, "10  S Min Obera "11  F M For 734  F M For 73 | 22. 4.   21. 4.   22. 4.   21. 4.   22. 18   7900   23. 18   7900   23. 18   7900   23. 18   23. 18   23. 18   23. 18   23. 18   23. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   24. 18   25. 18   26. 18   26. 18   26. 18   27. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18   28. 18   27. 18    | Plastonca<br>Privationda<br>Ra-Ineenta<br>Rentiak<br>Rentek<br>Rentek<br>Renteksportonda<br>Renteksportonda<br>Renteksportonda<br>Renteksportonda<br>Renteksportonda<br>dgl. II<br>dgl. II<br>Trenscritonda<br>Unifonda<br>Unifonda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda<br>Unironda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  | 447 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1  |
| Assistancische  DM-Anleihen  22.6.   21.6.   7.75 Air, EBL, 79   99.68   99.75   99.75   8 dgl, 79   Ar Carouch 82   98.75   108.25   108.25   8.25 Alasentase 75   109.25   109.25   8.25 Alasentase 75   99.75   99.75   8.25 dgl, 82   99.75   99.75   8.25 dgl, 82   99.5   99.5   9.25 dgl, 82   99.5   9.25 dgl, 82   99.5   9.25 dgl, 82   99.5   9.25 dgl, 82   100.25   9.25 dgl, 82   100.25   9.25 dgl, 82   100.25   9.27 dgl, 82   100.25   9.28 dgl, 77   99.5   9.27 dgl, 82   100.25   9.27 dgl, 82   100 | 6,75 Borclays Cv. 7?  8,375 dgl. 82  8 Boscham 76  8,125 Sas Corel, Fa. 82  10,50 Beig, Resace 8.V. 81  11 dgl. 81  8,75 Bergen 75  11 dgl. 81  8,75 Bergen 75  11 dgl. 81  12 dgl. 81  13 5 B.F.C.E 75  14 J.S. dgl. 76  15 dgl. 78  17.5 dgl. 78  17.5 dgl. 78  17.5 dgl. 80  17.5 dgl. 81  17.5 dgl. 79  18.50 Bowester 82  18.50 Bowester 82  18.50 Bowester 82  18.50 Bowester 82  18.50 dgl. 79  19.51 dgl. 81  19.75 dgl. 81  10.77 dgl. 79  10.75 dgl. 83  10.77 dgl. 79  10.85 dgl. 83  10.85  | 2. 4. 21. 4. 5.16 95.1 100.25 100.5 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 1 | 4.75 Ericason IM 72 4.50 Ecom 68 7 Ecom 72 7 Ecom 75 7 Ecom 75 4.50 Ecom 75 7.50 Ec | 10,75 10,256 7,75 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,125 dgt. 81 10 dgt. 82   10 dgt. 82   10 dgt. 82   10 dgt. 82   9,375 dgt. 82 8,375 dgt. 82   8,375 dgt. 82   8,375 dgt. 82   8,375 dgt. 82   8,376 dgt. 82   8,376 dgt. 82   8,376 dgt. 83   7,75 dgt. 83   7,75 dgt. 83   7,75 dgt. 83   7,75 dgt. 82   8 dgt. 72   8 dgt. 73   10 dgt. 81   17 dgt. 72   8 dgt. 72   8 dgt. 73   18 dgt. 79   10 dgt. 81   17 dgt. 82   18 dgt. 79   10 dgt. 81   17 dgt. 72   8 dgt. 78   8 dgt. 79   10 dgt. 81   17 dgt. 79   10 dgt. 81   17 dgt. 72   8 dgt. 78   8 dgt. 79   10 dgt. 81   17 dgt. 77   18 dgt. 78   18 dgt. 79   10 dgt. 81   17 dgt. 77   18 dgt. 78   18 dgt. 79   18 dgt. 79   18 dgt. 81   17 dgt. 82   18 dgt. 83   18 dgt. 84   18 dgt. 87   18 d | 22.4 21.4 21.4 11.5 11.17.5 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.5 110.7 110.5 110.7 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 11 | A75 L.A. E. Bt. 48 T 50 Gpt. 70 475 dpt. 72 475 dpt. 72 475 dpt. 72 7 dpt. 77 8 dpt. 87 8 dpt. 87 8 dpt. 87 8 dpt. 87 8 dpt. 82 8 dpt. 83 8 dpt. 82 8 dpt. 83 8 dpt. 73 8 dpt. 83 8 dpt. 73 8 dpt. 83 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 73 8 dpt. 63 8 Kom. Anelmst. 74 8 dpt. 74 8 dpt. 75 8 d | 1011 102<br>99.75 100<br>99.75 99.31 98.31 98.31 98.31 98.31 102.25 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 102.31 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.25 kom 7.2 | pol 78 92.7  dieo 73 86.2  77 97.5  1 1 99.5  1 1 99.5  1 1 102.2  lomd int F.80 102.2  lomd int F.80 102.2  stornam. 71 98.5  73 97.5  73 97.5  74.86 1000  78 99.5  1 107.7  78.87 99.5  1 107.7  78.87 99.5  1 107.7  78.87 99.5  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7  1 107.7 | 77.5G 102.7S 102.7S 102.7S 102.7S 102.2S 102.2S 102.2S 102.2S 102.2S 103.2S 103 | 3,50 dgl, 80 7,75 Nuclebras 80 1,50 Occidental &8 1,50 Occidental &8 1,50 Occidental &8 1,50 Occidental &8 1,51 dgl, 77 1,75 dgl, 74 1,75 dgl, 77 1,75 dgl, 78 1,75 dgl, 78 1,75 dgl, 79 1,75 dgl, 80 1,75 dgl, 81 1,75 dgl, 81 1,75 dgl, 82 1,75 dgl, 83 1,75 dgl, 87 1, | 2. 4. 71. 4. 107.3 107.5 100.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 | 11 dgl, 82 9,5 Phil, Morris Int. 8 9,5 Phil, Morris Int. 8 9,5 Phil, Morris Int. 8 9,25 dgl, 82 7,50 dgl, 82 7,50 dgl, 82 5,75 PK Bardson 78 6,50 Casebec 72 7,50 dgl, 77 7,25 dgl, 77 7,25 dgl, 87 6,50 dgl, 77 10,75 dgl, 87 6,50 dgl, 77 4,50 dgl, 77 4,50 dgl, 77 4,50 dgl, 77 4,50 dgl, 77 7,75 Royal 84, Coa. 80 7,75 Soub-Secula 71 7,50 Sandvik 72 7,55 ngl, 77 9,75 dgl, 80 7,75 dgl, 80 7,75 dgl, 81 7,75 dgl, 82 7,75 dgl, | 22.4 71.4 75.5 75.7 105.5 75.7 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 | 8 Titles, TALG, 73 6.50 Tienficinger He 77 6.50 Tienficinger He 77 6.50 Tienwinn, 68 7.50 Tienwinn, 68 7.50 Tienwinn, 68 6.50 Tueng, Not, Bit, 77 7.625 Vin, Rechnolog, 62 6.50 Tueng, Not, Bit, 77 7.625 Vin, Rechnolog, 62 6.50 Tueng, 78 7.55 Vivi Int, Fin, 83 8.60 Tienwinn, 65 6.50 Tueng, 78 8.60 Tueng, 78 | 2. 4   21. 4   21. 4   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   22. 5   | Counteers Mitteed F Coultaines Mitteet F Colitaines Mit Intercontinented Ir, sit- intervalor sit, Inpum Portfolio sit Zamper Growin S NY Vesture S Pacellic Victor sit, Promotives sit Side-Insu Sit Side-In | Aktien Inte-Spinner Philips Konnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1150<br>3107<br>5100                      |

| 7,75 dgl, 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99.75G 99.75G 100.75 100.75T 1 | 101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101. | S.N.C.F. 68   100T   100T   100T   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    | Vortage Kurs (alle Kursangaben ohne Sewähr für Übermittlungsfellet)  Junge Aktien  22. 6. 22: EMW 343; Jute-Spinnerst 1500. Mannesmann 144G; Philips Kotmit, 1507. VEW 132; Allianz Vernicherung 1508G; RWE St. 1658; RWE Vz. 164; Resg 257G; Herifitz St. 247; Herifitz Vz. 244.  WELT-Aktieninier vom 22. 6. 150,6 (1503). WELT-Umsatzinier vom 22. 6. 362 (2601).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44   Singer   Singe   | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alusuisse dgi, NA 240 254 350 and Central 325 and 254 375 and 255 and | 240 Air Uspicie A25 455 = 306 306 Aistport Admit. 168,5 157 326 229 BSN-Gerry-Donomy 1770 1237 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 266 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comm. Edison Comm. Socialities Commissional Group Control Data Control Wright Control Data Contr | 43,575   Alcin Alu.   24,25   Ali Breweries   144   145   General Riversity   172,425   Basel Connote   24,25   24,25   Ali Breweries   146   Riversity   177,5   Basel Connote   24,25   24,25   Ali Breweries   146   Riversity   17,17   Riversity  | 154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154, | Brus   1200   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140   1140     | Brotz   Hill. Prop.   2,16   1,24     Coless   5,46   5,76   5,76     COA   COA   5,46   5,77     COA   COA   5,46   5,77     A,30   Mish-Holdings   4,40   4,55     7,20   Myer Emporium   1,47   1,57     7,20   Month Brotsen   Hill   2,77   2,81     7,50   Cobbridge   7,36   4,97     7,50   Pelso Weitsened   7,36   4,97     7,50   Thomas Net Tr   1,55   5,57     10,90   Workern Missing   4,57   1,57     5,00   Index   4,40,5   5,75     1,00   Index   4,40,5   5,75     1,00   Index   1,40   1,57     1,00   Index   1,50   1,50     1,00   Index   1,50 |

Optionshandel

Optionshande!

Frankfurt: 22 6: 637 Optionen, 34 200 (42 950) Aktien, davon 177 Verkaufsoptionen: 6400 Aktien. Earfoptionen: ARG 7-69/19, 20, 7-70/10, 7-75/5, 7-80/130, 16-70/11. 10-757/5, 10-80/3, 1-70/15, 1-90/8, 1-90/3, 16-70/11. 10-757/5, 10-80/3, 1-70/15, 1-90/8, 1-90/3, 90. Siemens: 7-328,08/16, 7-338,08/9, 1-380/19, 1-360/14, 1-380/6,86, Vebs 10-170/4,40, 1-170/7,60, BASF 10-150/8,50, 1-150/8, 1-160/4,50, 1-160/4,50, 1-160/4,50, 1-160/4,50, 10-170/22, 10-180/12,50, 10-170/23, 10-180/12,70, 10-180/12,70, 10-180/12,70, 10-180/12,50, 1-180/2, 1-180/2, 10-180/12,50, 1-180/2, 1-180/2, 1-180/2, 1-180/2, 1-180/2, 1-180/2, 10-180/13, 10-180/13, 10-180/13, 10-180/13, 10-180/13, 10-180/13, 10-180/13, 10-190/10, 10-200/4,90, 1-200/4,90, 1-180/2, 10-180/18, 10-190/10, 10-200/6,20, 10-210/5,80, 1-180/21, 10-180/18, 10-190/10, 10-200/6,20, 10-200/6,50, 1-180/18, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 10-180/10, 1

gc 10-180/3,40, 1-180/7, Chrysler 10-70/13, 16-75/10,60, 1-75/12, Sperry Rand 10-100/4,60, 1-100/8,40, Kerox 7-100/2,60, 10-120/15, Fhilips 10-40/9,50, 10-45/7, 1-45/7, 1-50/4,50, Royal Dutch 10-100/16,50, 1-110/18, 1-120/7, Elf Aquitaine 10-55/4, 1-53/6,80, Norsk Hydro 1-150/12,50. Verkaufspationen: ARG 10-70/2,70, 10-73/4,50, 10-80/6, 1-75/7,40, Siemens 1-340/13,50, VW 10-170/1,40, 10-190/3,80, 1-180/5,40, 1-190/12, Luithainsa 10-120/6,50, Deutsche Bank 7-340/21, Thyssen 10-80/2, EHF-Bank 10-280/4, Bewag 1-100/3,50, Dalmier 7-550/14,30, 10-560/21,50, 1-550/15, Linde 7-400/12, 10-400/15, MAN 10-140/5, Mercedes 1-490/20, RWE 1-170/3,50, RWE Vort21-gc 10-170/2, Chrysler 10-70/3,30, 10-75/5, Philips 10-50/4, 1-40/1,30, Unilever 1-190/14. (1. Zahl Verfallsmonat (joweils der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis).

Euro-Geldmarktsätze
Niedrigst- und Höchstlaurse im Handel unter Banken am 22.6.; Redaktionsschlaß 14.30 Ulm:

1 Monat 94-97, 5 -54, 54-54,
3 Monate 94-10 54-57, 5 -54,
6 Monate 97-104 54-54, 5 -54,
12 Monate 107-164, 6 -64, 5 -54,
Mitgetellt von: Deutsche Bank Compagnie Financiere Luxembourg. Luxembourg.

In Frankfurt wurden am 22. Juni folgende Gold-nünzenpreise genannt (in DM); 20US-Dollar 10US-Dollar (Indian)\*\*) 5US-Dollar (Liberty) Vericani 1638,50 1341,90 666,70 310,40 294,93 235,04 322,05 297,19 1262,21 505,00 265,00 241,00 178,00 260,00 243,60 1077,00 1077,00 1. Sovereign alt 1. Sovereign Elizabeth II 20 beigische Franken 10 Rubei Tscherwones 2 süder ikanische Rand Krüger Rand, neu 1262,21 Außer Kurs ges

Goldmünzen

1077,00 202. °) 249,00 212,00 209,00 997,00 202,00 105,00 463,00 Außer Kurz gesetzte Minzen
20 Goldmark 24
20 schweiz Franken "Vreneit 21
20 franz Franken "Napoléon" 22
100 ister: Kronen (Neuprägung) 99
20 ister: Kronen (Neuprägung) 10
45ster: Duksten (Neuprägung) 46
15ster: Duksten (Neuprägung) 47
10 vertauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer

") Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer 815,27 267,81 264,42 1194,41 250,86 135,60 562,74 145,77

Devisen und Sorten New Yorks
London()
Dublin()
MontreaP)
Amsterd.
Zinich
Brüssel
Puris
Kopenb.
Oslo
Stockh.\*\*)
Malland() \*\*)
Wien
Madrid\*\*)
Lissbon\*\*)
Tokio
Heistnid
Buen. Air.
Bio
Athen\*) \*\*)
Frankf.
Sydney\*)
Johameshg.\*)
Alles in Hander 2,57 1,95 2,11 90,50 122,51 34,25 28,00 34,25 28,00 1,75 1,75 1,00 2,75 47,00 32,50 3,30

هكناهن الأحهل

Pür den US-Dollar scheint sich eine Tendenzwende durchzusetzen. Die ginstigen Prognosen für das Bruttosozialprodukt scheinen die Meinung zu verstärken, daß durch den damit verbundenen Importsog eine Schwächung des Dollars eintreten künnte. Nach einem Tageshoch von 2,5228 kam es am 22. 6 zu einem kontinuterlichen Rückgang, über 2,5228 zur Notiz wo die Bundesbank 16,2 Mill. Dollar verkaufte, bis 2,5170 nachbörslich. Lediglich der Schweizer Franken notierte von den übrigen Währungen mit 121,02 fester. Die 12prozentige Escudo-Abwertung von heute Nacht schlug auf den Kurs durch. Mit 2,170 lag die Notierung um 12,78 Prozent niedriger als am Vortag und erreichte damit einen neuen historischen Tiefstkurs. Dollar in: Amserdam 2,8820; Brüssei 50,4625; Paris 7,5930; Malland 1496,05 Wien 17,7830; Zürich 2,0846. Pfund/Dollar 1,5277. Devisen Pfund/Dollar 1.5277.

Ostmatkimus am 22. 6. (je 100 Mark Ost) - Berlin-Ankauf 20,00; Verkauf 22,00 DM West, Frankfurt: Ankauf 18,50; Verkauf 22,50 DM West.

Devisenterminmarkt \_\_ Geldmarktsätze
Geldmarktsätze in Handel unter Bankin av 22 5.
Tagesgeld 5.0-5.05 Prosent; Monatageld 5.15-5.25 Prozent: Derimonatigeld 5.45-5.6 Protent.
Privatdiskomisikus am 22 6.: 10 bis 30-Tage 3.55 G/3,40 B Procent; und 30 bis 90 Tage 3.55 G./3,40 B



مكنامن الأحمل

| ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202202223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O-111 TH-DIS WELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FESTVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KYINSLICHE MEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bundesanleihen<br> 22. E.  21. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22.6.   21.6.  <br>  F 6 6gl. 77   9487   94   94<br>  6 6gl. 76   768   92   93   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renten meist etwas fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eundlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22. 6.   21. 6<br>F 8 Chem. Hills 71   100,35T   100,35T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausländische Aktier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 4 Abl. 57" 484 100,86 100,89 39,8 8 6 6,84 1 106 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 8 6gl. 77 987 94 94 94 86 94 86 94 86 94 78 18 768 83.3 83.1 5 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ohne wesentliche Geschäftsbelebung hat sich die Rentenmärkten an der Mittwochbörze gebessert. Offe um 0,35 Prozentpunkte beraufgesetzt und gaben nur nach. DM-Ausfandsanleiben haben sich stabilisiert um 0,15 Prozentpunkte. Der Pfandbriefmarkt verkehrte bei ton in den Kursen kaum verändert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stimmung on den deutschen<br>intliche Anjelhen wurden bis<br>vereinzelt bis um 0,3 Punkte<br>d Gewannen bier und da bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 8 Chem. Hile 71 74 Coot, Gum. 71 8 DX. Tenuce 54 99.16 99.16 99.25T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22. 5 21. 6.  F 11 BASF 82 39.3 38.8 35.5 35.5 1070 Bayer Fig. 70 42.8 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. S   23. 8.   22. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The first of the f | 8% dgl. 79 8% dgl. 79 8% dg. 73 7 dgl. 79 84 dg. 79 7 dg. 79 84 dg. 79 7 dg. 79 8 dg. 76 8 dg. 77 8 dg. 78 8 dg | ### GE   100   80   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100  | 22. 6. 21. 6. 22. 6. 21. 6. 22. 6. 21. 6. 22. 6. 21. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 6. 22. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 Schillsbyp, Pl 23   97.96   97.96   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26   100.26    | The tigs. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Optionsanleihen  F 87: BASF 74 m 0   137.75   138.2   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107 | D Alcon   ST 5   S9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.55<br>4.00<br>7.35<br>9.5<br>9.5<br>7.35<br>9.5<br>7.35<br>7.35<br>7.35<br>7.35<br>7.35<br>7.35<br>7.35<br>7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74. dpl. 201 1.507 98. 5 98. 25 10 dpl. 20 490 100. 75 100. 75 100. 75 84. dpl. 78 5.700 100. 75 100. 45 84. dpl. 201 11. dpl. 20 100. 75 100. 45 84. dpl. 201 11. dpl. 201 11 | S 5% 8d. Wittle 58 83 100.25 100.25 84, 50 82 92 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 | 8% dgl, KD 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D & West B P1 350 100 356 100 356 5% dpl. P1 403 155.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.5 | D 8 Ref. Vide, Std. 68 57 598.57 598.56 608.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 609.63 6 | F 3W Cornet let 77 m0 CM F 3W cop1. 78 of DM F 3W cop1. 78 of DM 4W C F DT. Bk. 77 m0 S 4W cop1. 77 of S 5W cop1. 82 of S 7W log 1. 82 of S 7W cop1. 73 of DM F 5W cop1. 73 of DM F 5W cop1. 73 of DM F 5 Bayer 68 F 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D BP   15.4   17   H Crc. Petrolleus   62.8   18   18   19   19   10   19   19   19   19   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2 6.2 20 1.1 6.5 5 5 6 6 5 5 1 5 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77% 601.53 IN 5763 87.58 87.58 80.601.53 IN 5763 101.05 100.8 87.5 80.601.53 IN 5763 101.05 100.8 87.5 80.601.53 1.264 101.5 101.5 101.5 80.601.53 2.265 101.5 101.5 101.5 87.601.505.5 565 101.5 101.5 80.1 80.5 5.65 101.5 101.5 80.1 80.5 5.65 101.5 101.5 80.1 80.5 5.65 101.5 101.5 101.5 80.1 80.5 5.65 101.3 101.2 80.0 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## Common | D 5 DLCNathool. Pf 44   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186 | Sonderinstitute  0 6 DSIB PF 28 84 56 144 56 16 6 05 1 PF 47 80 6 15 6 84 56 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 4% AKZD 69 886 31: ARI Nippon 78 91: 75 92 118.51 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 11 | Privatplazierungen  DM-Austandsaniehen  F 6 M20 84 88 256 98.75 98.75 74 Arbeit 83 98.256 87.256 87.256 98.256 98.487 83.251 93.251 93.251 10 dpl. 80 10 d | D   Simulat   1887   1896   F   Sichhambenger   127     D   Ennin   8865   4.95   4.75   F   Sichhambenger   127     D   Agn. St.   4.96   4.75   F   Sichhambenger   127     D   Agn. St.   4.96   4.75   F   Sichhambenger   127     D   Agn. St.   4.96   4.75   F   Sichhambenger   127     F   Residus   0.16   0.18   F   Sichhambenger   128     F   Residus   2.56   28.56   F   Sichhambenger   131     D   F   Residus   1.47   143   F   Sichhambenger   127     F   General Beachter   147.5   143   F   Sichhambenger   128     F   General Woomer   186   6506   D   Surry Corp   129.5     D   General Woomer   178.1   175.5   F   Sacality Bac.   6.00     H   General Woomer   178.1   175.5   F   Sacality Bac.   6.00     H   General Woomer   178.1   175.5   F   Sacality Bac.   6.00     H   General Woomer   178.1   175.5   F   Sacality Bac.   6.00     H   General Woomer   178.1   175.5   F   Sacality Bac.   6.00     H   H   H   H   H   H   H   H   H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,265<br>1165<br>25,58<br>6.3<br>14,3<br>6.3<br>14,3<br>15,2<br>15,2<br>15,2<br>15,2<br>15,2<br>15,2<br>15,2<br>15,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87. 61. 80 5.0 1085 101.65 101.2 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101 | D 71/s NRW 71 83 100.286 100.28 95.25  F 6 Rest. PL 64 II 84 98.36 98.26 96.25  F 6 Rest. PL 64 II 84 98.36 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26  | 694 dgl. 15 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 607. 77 1028 1026 100.8 50 1.75 100.8 57.85 57.8 57.8 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 10 | 3% Manutal F 78 B46 SSC Stations in 70 S4G S4G S4G S4G S56 S4G S74 A fbc). 78 1886 S75 Manuta D. 1286 S75 S76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7% dgi, 87 98,59,5 98,58,5 7% dgi, 98 50,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,5 98,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58                                                                                                   | D Groward   104,58   104,58   F Ship*-Oskinder-P.   22,9   F Goodynes   BT   15,5   F Survivors Heavy   1,77   1,78   F Goodynes   BT   15,5   D Survivors Heavy   1,77   D GOOD   Reserved   1,67   D Survivors Shop   4,75G   Good   1,67    | 23,65<br>1,57<br>4,76<br>1058<br>44<br>4666<br>2,36<br>104,9<br>66<br>570<br>2,20<br>66<br>66<br>4,50<br>965<br>187,5<br>188,5<br>187,5<br>188,5<br>187,5<br>188,5<br>187,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5<br>188,5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 AM. 57- 99. Behaha 58 1043 100,16 100,16 100,172 8 11/83 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.85 840, 72 844 401.76 844 101.8 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.8 | Bankschuldverschreib.  F 6 Alig. Hypo. Pf 1   82   82   84   84   84   85   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   87 | F 5 Dt. Planettu. Pl 82 736 736 8 dgl. iS 77 776 1006 1006 5 dgl. Pl 162 806 806 8% dgl. iS 301 1016 1006 8% dgl. iS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 00.94 951 99,258 99,258 59,25 8 00,101 99 99,258 99,25 99,25 8 00,101 99,556 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 | 3% Santomblec. 78 104.5T 104.5 1571 39% Sanyo Buc. 78 188T 1571 36,256 36,256 36,256 36,55 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100,255 100 | S = mangescoulescorrectinger RS = Referencial/decidenthanger S = Schalcheschrebunger (Kuste nime Gesähr) B = Berfan, Br = Bransen, D = Dissektorf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D technolo Fir.   7,86   7,86   0 Tushika   4,47   7,86   7,86   7,86   0 U.M.   556   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85 | 187<br>57.5<br>323<br>58<br>1446<br>1446<br>75<br>76.9<br>96<br>159.7<br>9.75<br>100<br>122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Xerox 1045. Ein Marathon-Kopierer von außergewöhnlicher Flexibilität.

Junge Aktiel

erminmarki

Wünschen Sie sich einen Kopierer, der sich nach Ihren Wünschen nichtet? Dies ist kein Wunschdenken mehr. Denn schon im mittleren Volumensbereich gibt es

von Rank Xerox ein Kopiersystem, das dank seines Modularkonzepts äußerst flexibel ist. Den Marathon-Kopierer Xerox 1045. Die Konfigurationen geben Ihnen die Möglichkeit, den Kopierer zusammenzustellen, der Ihren Bedürfnissen entspricht. So bezahlen Sie nur so viel für einen Kopierer, wie Sie wirklich brauchen. Ändern sich die Aufgabenbereiche, so brauchen Sie in Zukumft nicht gleich einen neuen Kopierer. Mit dem Xerox 1045 sind

Sie in der glücklichen Lage, nur die Konfigurationen zu ändern. Und schon wieder haben Sie Ihren Wunschkopierer. Knapp über einen Meter breit, bieret er denkhar viele Möglichkeiten. Zum Beispiel mit der elektronischen Informationsanzeige, die Sie Schritt für Schritt durch ein Programm führt. Oder durch die automatische Qualitäts-komrolle, die bei Voll-, Halb- und sogar schwierigen Blau-tönen gleichbleibende Qualität garantiert.

Er ist ein Vorbild an Zuverlässigkeit. Darum gehört er zu den Kopierern, die wir die Marathon-Kopierer nennen.

**RANK XEROX®** 

## Effectenbank-Warburg

AKTIENGESELLSCHAFT

Zahlen aus dem Geschäftsbericht 1982/83

(1. April 1982 - 31. März 1983) in TDM

#### Jahresbilanz 1982/83

#### Erfolgsrechnung 1982/83

| Bilanzsumme   | 1.812.617 | Zinserträge            | 147.005 |
|---------------|-----------|------------------------|---------|
| Barreserve    | 138.907   | Dienstleistungserträge | 24.789  |
| Kreditvolumen | 1.711.735 | Zinsaufwendungen       | 121,175 |
| Einlagen      | 1.636.809 | Personalaufwendungen   | 22.794  |
| Eigene Mittel | 71.000    | ū                      |         |

Der vollständige Jahresabschluß wird voraussichtlich im August 1983 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Er trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers.

### Effectenbank-Warburg

AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main

lm Juni 1983

#### **EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT** FÜR KOHLE UND STAHL

7 % % DEUTSCHE MARK-ANLEIHE VON 1976 - WKN 469 501/5 -

Ausiosuna

Bei der am 15. Juni 1983 unter notarieller Aufsicht vor losung sind die Teilschuktverschreibungen der

10001-20000 zu je DM 1000,-51001-52000 zu je DM 5000,-

im Nennbetrag von DM 15000000,- gezogen worden. Die Einlösung der ausgelosten Teilschuldverschreibungen erfolgt vom 3. Oktober 1983 an zum Nennbetrag gegen Vorlage der Mäntel mit Zinsscheinen per 1. 10. 1984 uff. bei folgenden Kreditinstituten sowie bei deren in Deutschland gelegenen Niederlassungen:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft
Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft

Berliner Commerzbank Akthengesellschaft
Westdeutsche Landesbank Girozentrale
Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
Beyerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
Berliner Bank Aktiengesellschaft
Berliner Handels- und Frankfurter Bank
Deutsche Bank San Aktiengesellschaft

Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommi

Merck, Finck & Co. Sal. Oppenheim r. & Cle. Simonbank Aktiengesellschaft J. H. Stein Trinkaus & Burkhardt M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Westfalenbank Aktiengesellschaft Die Verzinsung der ausgelosten Teilschuldverschreibungen endet am

Die zum 1. Oktober 1983 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der Von den bisher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Sene 3 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt worden.

**EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT** FÜR KOHLE UND STAHL

### Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft Dortmund Ausiosungs-Bekanntmachung 8%-Anieihe von 1971 – 1. 9. gzj. – Am 15, Juni 1983 ist gemåß den Anleihebedingungen die siebente Verlosur Teilschuldverschreibungen unserer 8%-Anleihe von 1971 – 1, 9, gzj. – vorge umfassend die Stücke Nr. 52001- 58500 Nr. 121001-128000 Nr. 183001-189000 Nr. 267001-278000 21 DM 1000,-21 DM 1000,-21 DM 100,-21 DM 100,-Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen, deren Verzinsung am 31. August 1983 andet, werden vom 1. September 1983 an bei sämtlichen Niederlassungen der nachtenberg erwenden Verzinsungen der

Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Berlin AG
Westdeutsche Landesbank Girozer
Bank für Hendel und Industrie AG
Bank für Hendel und Industrie AG
Berliner Bank AG
Berliner Handels- und Frankfurter E
Commerzbank AG Deutsche Bank Saar AG Norddeutsche Lendesbar Sel, Oppenheim jr. & Cle. Trinkaus & Burkhardt

ng fälligen Teilachu

en Verlosungen wurden folgende Serien gez Serie C (S87533) zum 1. September 1977 Serie D (387534) zum 1. September 1978 Serie G (387536) zum 1. September 1979 Serie G (387537) zum 1. September 1981 Serie E (387536) zum 1. September 1981 Serie H (387538) zum 1. September 1982

Hervog sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt worde Dortmund, im Juni 1989

- Wertpapier-Kenn-Nr. 760080 -

#### Dividendenbekanntmachung

In der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 22. Juni 1983 wurde beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1982 in Höhe von DM 25080000,- durch Zahlung einer Dividende von DM 9,50 je Aktie im Nennwert von DM 50,auszuschütten.

Wir bitten, weitere Einzelheiten dem Bundesanzeiger vom 23. Juni 1983, Nr. 113, zu entnehmen. Aktionäre, die ihre Aktien bei einem Kreditinstitut hinterlegt haben, werden von den Depotbanken unterrichtet.

Bad Homburg v.d. Höhe, 22. Juni 1983





(verpackte Pulver- und Flüssig-

Der Vorstand

#### waren) **Versenden** (Lkw, Bahn)

bietet Firma nahe Stuttgart, be-

Zuschriften unter X 7680 an WELT-Verlag, Pos 10 08 64, 4300 Essen. Postfach

ondzettsivertellergruppen zus der esamten Bundesrepublik m. Trans-porter gesucht. 7. 9 45 35 / 83 54.



Als Unternehmen der regionalen Energieversorgung liefert die HASTRA Strom für 1,8 Millionen Einwohner in Niedersachsen. Unsere 2250 Mitarbeiter betreuen ein Leitungsnetz von fast 33000 Kilometer Länge. Der Strombedarf unserer Kunden belief sich 1982 auf 6 Milliarden Kilowattstunden.

Wir investierten 97,5 Millionen DM, damit die Versorgung von 1 Stadt und Land auch in Zukunft sicher und leistungsfähig bleibt.

Wir bauen heute schon für morgen.

## Investitionen fürdie 2

| us der Bilanz<br>um 31.12,1982<br>Anlagevermögen<br>Umlaufvermögen |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--|--|--|
| ÷                                                                  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ | 2027         |  |  |  |
| Grundkapital                                                       |     |   |   |   |   | · |   | : |   | • |   |   | 95           |  |  |  |
| Rücklagen<br>Wertberichtigunge                                     |     | - | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | 128<br>1:081 |  |  |  |
| Bauzuschüsse .                                                     | :11 | • | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | . 246        |  |  |  |
| Rückstellungen .                                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 329          |  |  |  |
| Verbindlichkeiten<br>Bilanzgewinn                                  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |

|                                                                                   |           | , • •     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| Zukur                                                                             | <b>ft</b> |           |                             |
|                                                                                   | :         | · · · · . | -                           |
| Aus der Gewinn- und<br>Vertustrechnung 1982<br>Umsatzerlöse<br>Sonstige Erträge . |           |           | (in Mio. DM)<br>1 146<br>61 |
|                                                                                   | · . •     |           | 1 207                       |
| Sachaufwand Personalaufwand . Finanzaufwand und                                   |           |           | 827<br>143                  |
| Gewinnsteuern                                                                     |           |           | 213                         |
| Jahresüberschuß.                                                                  | : /       |           | . 24                        |

Wiltried Hertz-Eichenro-Hamburg-Abugabe, Disthart Goos Chefs vom Benst: Klaus Jürgen Primache, Hains Klugas Lubte, Jens-Martin Löddeke (WELT-Repolt), Home, Prieck W. Hauring, Essen; Hoest Hillesheim, Hamburg edaktion: 5300 Bonn 2, Goder Allee 99, Tal. (82 28) 30 41, Talex 695 714

Deutschind-Korrespondenten Berlin-Haus-Endiger Kurstz, Khau Geitel, Peter Weestr, Disseldorf Dr. Wilm Herlyn, Joselim Gehlhoff, Haraki Potny; Frank-furt: Dr. Dankwart Gentinsch izugleich Korrespondent für Stadtebau/Architekturt.

Telex 194 611

2000 Hamburg 36. Kaiser-Wilhelm-Straße 1 Tel. (0 46) 34 71, Telex Redshikon und Ver-trieb 2 170 910, Anzeigen 2 17 991 777

4305 Essen 18, hm Teelbruch 100, Tal. (0 20 34) 10 11, Telax 2 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 3 27 22 and 3 27 22 2000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 922 919

6000 Frenkfurt (Main), Wester (06 11) 71 73 11, Telex 412 449

Gältigs Anseigenpreisliste für die Deuwen-landausgeber Fr. G., und Kombinstenstenst DIE WELT/WELT am SONWTAG Fr. 12. für die Etanburg-Ausgabe: Rz. 47.

Amtiches Publikationszyjm der Berliner Börne, der Breiner Werzpapierbörne, der Rheinisch-Westfällschen Börne zu Düszel-dorf, der Frankfurter Wartpapiechörne, der Hamsestischen Wertpapiechörne, Hamburg, der Mittinstichsischen Börne in Bihnower, der Bayerischen Börne, Milnehen, und der Baden-Wirtsemberstehen Wertpanischen Baden-Wirtsemberstehen Wertpanischen

idek Gerd Dieter Leillich

men; Horst Hillesbeim, Hauburg erantworthen für Seite I. politische Nach-chlen: Genot Fachus, Peter Philippa kallv.; Desurchiand: Morbert Koch, Rhidi-ir v. Wolpysky (stellw.); Internationale sibile: Mannigel Nember; Ansland: Jürgen minnist, Mors Weidenbeller (stallw.); Seite Burkhard Miller, Dr. Manfred Rowold tellv.; Mainsiger: Romo von Lewennstern erantw.); Hopf Stein; bundasweim: Rhid-is Monnier, Bupdesgrichter Europa: Uhrich Mannier, Bupdesgrichter Europa: Uhrich Mannier, Burdesgrichter Stronger: Uhrich Mannier, Burdesgrichter Stronger:

Analydishells

michaek-Ver losen.

gen in the Books Same of the CI 100 James Haus Date: Nove Det Property of the Jaum Martery (mer ada di Actein g hatter the corn. genuter die mich 纖点症 注 化环状铁 ellen and wr a Grand war e ad transfer Ges 🛥 Gr. Ser lettern 

and in the in high IN author, but ne Ending in the light Cantidore see 197 Merede start. Nati mayon instremal Addeit, dies Lage æten florer im der nd emeetl, einten Becht, war meist. ëtehalle që nchi**kl**j adeben Francip d So hat well tricht kisdnim eine ki**u** Minist to allering. Soundard Pas The state of the state of the state of

Mainis Oper

las Karajan und ein für allernal ien, namh ch daß I de am Dirigenter I nun auch Mich Mort Fur sein P iegenen Haus wal a facettemeicht enon Lescaut" Sie er sicheren Hand alekten Orchester an in der Beg iqmurliue militampi addression, reich an Apercus, I Mischer Naturel Menen Drucken 2 diskosten wirde Nun ... Jeht bei

han da en g aber in wurde ei ein leidiger. Denr der Operadire then their employ dem R. Granftrag Schauspielch \*Heyme und sein Aus Latter 1 Saler West sur rid aprelation markie Mr. Heyme.

Misame Huld

Ser Kuhurverwah Shang eines Wert 2 Nekes, Kinofred Trodukte der Produkte des deut intalfilmers nich spasies Das Hombs sichem Frendvo behidmentage, dang, Stakkato-Sc dennies Sabasa Spinites Seden k Sicht duf Handlun Man, A. Beach

idur, die Besch iches auf Methode is diens selbst legt abstrakten Forms

gen jeglichen Verdacht hat V stets mit dem Hi Stierung des Wa the Amintione en seine Werke in publikum, das in Prokrammkine de gehrgeizigster in geheimes Deet "Unisses" will den Mehrfaches



### J. Flimms Rösselsprung

Bth. - Der Zug ist abgefahren. Jürgen Flimm wird 1985 die Leitung des Hamburger Thalia Thea-ters übernehmen. Selbst wenn es noch Bedenken beim Aufsichts-rat des Theaters, beim Senatsausschuß, bei der Bürgerschaft ge-gen den zwischen Flimm und der Kultursenatorin Helga Schu-chardt ausgehandelten und paraphierten Vertrag geben sollte: Es hätte allenfalls aufschiebende Wirkung. Seit dem Moment, als Flimm alleiniger Kandidat für das Amt wurde, stand Frau Schuchardt unter Erfolgszwang. Glücklich war diese Prozedur

Lossoner Medica

Das soll kein schlechtes Omen sein für Flimms Hamburger Ar-beit. Er und seine Art, Theater zu machen, sind ja keine unbekann-ten Größen in der Hansestadt. Im Rösselsprung über Köln kehrt er an das Haus zurück, an dem er seinen Durchbruch als Regisseur einst schaffte. Die ganz normale

Das allerdings ist das einzige, was man akademisch an Flimm nennen kann. Er ist ein Theater-Vollblut, seit Kölner Jugendzei-ten sich vor und hinter den Bühnenvorhängen herumtreibend. Er liebt das Theater. Das kann man nicht von allen Intendanten heute sagen.

Er hat in Köln das unter Heyme arg heruntergewirtschaftete Schauspiel schnell wieder attraktiv gemacht, dabei sogar wieder eine Art Bürgerstolz auf das Theater keimen lassen. Das er-wartet man auch in Hamburg von ihm, wo das Thalia Theater an Ausstrahlung stark verloren hat unter Peter Striebecks bemühter

Mag sein, daß Flimms deftige Art des Umgangs und des Komö-diantentums den Hanseaten veniger behagt als dem Rheinlän-dern, die sich nur gelegentlich durch Fimm pikiert fühlten Die volkstümlichere Handschrift, die das Thalia gegenüber dem Deut-schen Schauspielhaus zeigen soll, schreibt Flimm zweifellos. Er könnte der richtige Mann am richtigen Platz wohl sein. Den müssen die Kölner nun erst wie-

Comeback-Versuch der Diseuse Ortrud Beginnen

## Rosen, längst verblüht

Fünfzig Besucher konnten sich Feinen unter den dreihundert Plätzen in den Kölner Kammerspielen aussuchen. Ortrud Beginnens Gastspiel "Leise zieht's mir im Gemüt – ein Hausfrauenabend zum Thema Neue Deutsche Innerlichkeit" fand – unfreiwillig – in ausgesucht kleinem Kreise statt. Lag es am sommerlichen Wetter, lag es am Management der Künst-lerin, das die Werbetrommel in der Ecke hatte stehen lassen, oder wußten die, die nicht gekommen waren, daß an diesem Abend olle Kamellen verkauft wurden?

im Grunde war dieser bunte Strauß traulicher Gesänge, die un-seren Großmüttern Tränen der Röhrung in die Augen getrieben haben und die durch die gekonnt perfide Vortragsweise der Begin-nen in ihrer schauerlichen Trivialitất und in ihrem hohlen Schwulst entlaryt wurden, nur ein Remake ihres Erstlingserfolges "Letzte Ro-se", mit dem sie 1972 schlagartig ins Gerede kam. Nun hat sie das Thema von dunnemals wieder ausgebuddelt, drei Lieder aus der Letzten Rose" in den Hausfrauenabend eingeflochten und glaubt vielleicht, wir merken es nicht, weil eh alles gleich klang, denn am lästerlichen Prinzip des Nostalgiespottes hat sich nichts geändert. Sei's drum: eine köstliche Komö-

diantin ist sie allemal, und ein Fiesnoch dazu. Da steht sie näm\_ mine in Köln: Heute und 30. lich im spießig-eleganten Fummel

mit Stola, geriert sich als Provinz-Vamp und singt (oder schreit) den Salonkitsch der Jahrhundertwende ins Publikum. Dabei wird sie von dem Klavierspieler Alfons No-wacki begleitet, der ihr (insbeson-dere bei den Liedern für gemisch-ten Männerchor) mit seinem Knö-del Tener zu Hijfe konsent. Des ist del-Tenor zu Hilfe kommt. Das ist mitunter witzig, manchmal vulgär – und streckenweise schlicht langweilig. Denn an diesen Schmonzet-ten ist lediglich die Vortragsweise komisch, weil entlarvend, aber nach vier, fünf Beispielen reicht es.

Zwischendurch greift Frau Bezwischendurch greift Fratt Be-ginnen immer wieder zu einem Ge-dichtband von 1934, als sich "end-lich die Wende in der deutschen Literatur" vollzogen hatte, aus dem sie bodenstämmige Lyrik rezitiert. Und die vermischt sie dann mali-ziös lächelnd mit den banalen Le-bonsweigheiten aus der jüngsten bensweisheiten aus der jüngsten Nummer des "Reader's Digest".

Aber eigentlich tut Ortrud Beginnen keinem weh - man merkt es am fröhlichen Beifall der Anwesenden. Alles in allem sind andert-halb Stunden Salonkultur des Gu-ten denn doch ein bißchen zuviel. Da wäre es ganz gut, wenn sie sich mit einem Kollegen den Abend aufteilen würde – für sie selbst und fürs Publikum allemal. Oder noch besser: Sie läßt sich mal wieder was Neues einfallen. Weitere TerChinas glorreiche Antike wird endlich erhellt - Eine Ausstellung im Dogenpalast von Venedig

## Die toten Kaiser im Schlafe geschreckt

Zum viertenmal zeigt die Volks- Menschen- und Tierdarstellungen republik China Funde aus vor- sind bereits von klassicher Formgeschichtlicher Zeit im Westen. Diesmal sind es "7000 Jahre China in Venedig". Und wieder ist es so etwas wie eine Weltpremiere, denn nur zwanzig der insgesamt 105 sel-tenen Stücke waren bisher außerhalb Chinas zu sehen, und auch im eigenen Land sind die übrigen kaum bekannt. Ihr Wert steht au-ßer Frage. Für 100 Millionen Dollar mußten die Schätze aus dem Mu-seum für chinesische Geschichte in Peking versichert werden, damit sie nun bis zum Jahresende in Ve-nedigs Palazzo Ducale gezeigt wer-

den können.

Bis zum Ende des Kaiserreichs
1912 hatte der Ahnenkult in China
verboten. Nekropolen auszugraben, weil das einer Grabschändung gleichkam. Trotzdem hat es natür-lich Raubgrabungen gegeben. Doch diese Funde gelangten meist ohne genaue Herkunftsbezeich-nung und Datierung in Museen und Privatsammlungen. Die Chi-naforschung bewegte sich deshalb In der langen Bürgerkriegsperiode änderte sich daran nicht viel. Eine systematische Erforschung der Vorgeschichte begann erst, nach-dem sich die Volksrepublik etabliert und einigermaßen gesichert hatte. Nun wurden Grabungskampagnen in Angriff genommen, bei denen in interdisziplinärer Zusammenarbeit von Archäologen, Prä-historikern, Anthropologen und Geologen alle Aspekte der Vorgeschichte samt ihren sozialen Zusammenhängen erforscht wurden. Fülle und Bedeutung der Funde haben die Kenntnisse, die bis dahin weitgehend auf Legenden und antiken Texten, vor allem auf den Schriften von Konfuzius (551–479). v. Chr.) basierten, bestätigt und über alles Erwarten erweitert. Es sind fast nur Gebrauchsge-

genstände, die unter goldschimmernden Decken in den Privatgemächern der Dogen gezeigt wer-den. Von den ersten, 9000 Jahre alten Steinzeitfunden, einer Sichel, einem Handmahlstein und einer Amphore, bis zu dem Totengewand eines Prinzen der westlichen Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 24 n. Chr.), mit dem die Ausstellung endet, begleiten uns zwei Erkenntnisse, daß man alle bisherigen Zeitbegriffe und auch die Vorstellung revidieren muß, die Kultur sei im Mittelmeerraum, in Mesopotamien und in Indien gewachsen. Hier - so scheint es - ist alles um Jahrtausende früher gewesen. Die zweite Einsicht: Chinas Kunst hat sich seit ihren Ursprüngen, weil sie of-fenbar schon vollendet begann, kaum weiterentwickelt. Die großen roten Terrakottaschalen der Yangshao-Kultur (5000 v. Chr.) mit ihren schwarzen geometrischen RAINER NOLDEN Dekorationen oder stilisierten

schönheit. Die ersten Bronzegefä-Be in Tierform (2100 c. Chr.) lassen in ihrer Raffinesse an Benvenuto Cellini denken.

Reich dekorierte Gefäße, erlese ne Webreste, bestickte Seidenstof-fe, eine Kollektion von Münzen in Messerform, die die Geburt des Geldes aus einem Alltagswerkzeug erkennen lassen, der kostbarste der Weinbehälter, ein großes Rhi-nozeros mit Einlegearbeiten aus Gold und Silber und das bereits in Zürich zu bewundernde Glocken. spiel aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert bereiten auf die Höhepunkte der Ausstellung vor. Es sind auch hier zwei der lebensgroßen tönernen Krieger und ein Pferd aus dem tausendköpfigen Heer, das das Mausoleum des ersten Kaisers, Qin Shihuang,

bewachte. Seit dem Beginn der Ausgrabungen bei Xian im Jahre 1974 las man viel über diesen Herrscher, der den Vielvölkerstaat geeint, mit dem Bau der Großen Mauer begonnen und Gesetze erlassen hat, die bis in unser Jahrhundert gültig blieben. Vor den drei Figuren aus der Ar-mee der Grabwächter, die in einem kleinen, matt erleuchteten Raum aufmarschiert sind, denkt man an die fantastische Schilderung, die ein Geschichtsschreiber kurz nach dem Tod des Kaisers (210 v. Chr.) von dessen bis heute unberührter unterirdischer Residenz gemacht

Lebensnah, fast heiter wirken nach der erhabenen Starre der "Krieger von Kian" die etwa vier-zig Zentimeter hohen Soldaten und Reiter aus polychromem Ton, eine Abordnung der mehr als 2000 Grabstatuetten, die man 1965 im palastähnlichen Grab eines Herr-schers der Han-Dynastie fand. Die antiken Berichte von Toten-

gewändern aus Jade hielt man für eine Legende. Als jedoch im Di-strikt Mancheng der Provinz Hebei das Grab des Prinzen Liu Scheng und seiner Gemahlin Dou Wan ge-öffnet wurde, fand man unter 4000 Grabbeigaben aus Gold, Silber, Keramik und Bronze auch die bei-den ersten und bisher einzigen die ser Gewänder. Das Totenkleid des Prinzen Liu Scheng, aus Tausen-den von Jadeplättchen gefertigt und mit Goldfäden zusammengehalten, erzählt von dem antiken chinesischen Glauben, Jade, der Stein der Reinheit, bewahrte den toten Körper für die Ewigkeit. Und wenn die Leiber des Prinzen und seiner Frau auch nicht erhalten blieben, die Jadegewänder haben ihren Namen nach mehr als zweitausend Jahren neuen Glanz verlie-hen, in China und nun auch in Venedig. (Bis 31. Dez.; Katalog, ital. u. engl., Silvana Editoriale, Mailand, 20 000 Lire.)



MONTKA von ZITZEWITZ Scheng, um 150 v. Chr., ous der Ausstellung in Venedig FOTO: CAMERAPHOTO

Berlin: Hürlimanns "Großvater und Halbbruder" im Schloßpark-Theater

## Ein Neon-Sombrero auf der Lustmeile

Puccinis Oper "Manon Lescaut" unter Gielen und Heyme in Frankfurt

sache am Dirigentenpult ist, befolgt nun auch Michael Gielen in Frankfurt. Für sein Puccini-Debüt am eigenen Haus wählt er die vielleicht facettenreichste Partitur: Manon Lescaut". Sie klingt unter seiner sicheren Hand und im üppig bestückten Orchester faszinierend auf zart in der Begleitung, ohne Brutalität auftrumpfend in den Tutti-Akzenten, reich an Klangfarben, an Aperçus, berstend vor Energie. Daß sein kalkulierend analytisches Naturell nicht auch die Möglichkeiten zum emotionsgeladenen Drücken und Schwelgen auskosten würde, war abzuse-hen. Nun, es geht bei Puccini auch

Es hätte also ein großer Opernabend für Frankfurt werden können, aber es wurde eben doch wieder ein leidiger. Denn der Dirigent und der Operndirektor Gielen sprechen eben zweierlei Sprachen. Mit dem Regieauftrag an den Stutt-garter Schauspielchef Hansgünther Heyme und seinen seelenverwandten Ausstatter Wolf Münzner war der Weg zur ridikülen Über-Interpretation markiert.

Wer, wie Heyme, eine solche

Was Karajan und Maazel wohl Oper nur als Weltflucht aus heuti-gem Leben versteht, sollte sie denn doch auch so inszenieren. Statt dessen inszeniert er seine vermeintliche Erkenntnis. Heißt: Er läßt sich von Münzner ein Neon-Environment auf die Bühne bauen, mit Penis und Sombrero und was sonst so Aushängeschilder heutiger Lustmeilen sind, um die Lie-besgeschichte von Manon und Des Grieux gegen diesen Kontrast als dummes Träumchen zu relativie-ren. Die Weltflucht, die Illusion voraussetzt, darf nicht sein. Mitfühlen und Mitleiden ist strikt untersagt. Das entzieht der Oper, und diesem Werk Puccinis zumal, den

Boden. Wir sollen denken, aber nicht über Puccini, nicht über vertonten Abbé Prevost, sondern über Heyme. Der Mann nimmt sich wichtig. Wichtigtuerisch inszeniert Statt im Boudoir Manons spielt der zweite Akt im Ballettsaal. Waren alle Maitressen im vorrevolu-

tionären Frankreich Ballerinen?

Aber war auch eine streng ver-

härmte Ballettmeisterin, als die uns Manon hier vorgeführt wird,

noch gut als Maitresse? Zum Schä-

ferspiel-Divertissement serviert Heyme ein jazziges Tanzpaar auf

bei mit der amerikanischen Flagge. Die Mode ist deutlich. Der Sinn bleibt dunkel.

Der halbe Pariser Kirchenstand ist bei dieser merkwürdigen Vorführung zugegen, nachdem die Dorfpfaffen schon im ersten Akt gestikulierend und mit flatternden Soutanen die Flucht der Liebenden zu vereiteln suchten. Ach ja, die Kirche pervertiert die Liebe, indem sie es mit den Mächtigen und Reichen wie dem Steuerpächter Geronte hält. Richtig?

Beim "Tu, tu, amore, tu", diesem stammelnd glückseligen Liebesbe-kenntnis, giftet Manon ihren Des Grieux mit den Raffzähnen einer Furie an. Eklatanter an Text und Musik vorbeiinszenieren kann man nicht. Heyme schafft auch diesen Rekord.

Nelly Miricioiu, die Manon, und Piero Visconti, der Des Grieux, sind wohl die Sänger nicht, die sich gegen so etwas wehren kön-nen. Sie sind ohnehin nicht ganz die Sänger, die ein großes Haus für diese Partien aufbieten müßte, sie mit ihrem spröden Sopran, er mit recht schmalem Tenor. Aber üppige Stimmen gelten in Frankfurt ja wohl als niedere Opernwonnen.

## Feuerwerk jenseits des Bodensees

Boy Goberts Intendanz, geht trübselig und formal freudlos zu Ende. Man spielt ein Stück des 33jährigen Schweizers Thomas Hürlimann, Seit zehn Jahren ist er in Berlin eingemeindet. Er lebt in Kreuzberg. Er grollt seinen Schweizer Eidgenossen, weil sie sich während der Nazizeit wahrlich auch nicht alle sehr ehrenvoll oder gar menschenfreundlich benommen haben. Das sind deutlich ein paar schmähliche Flecken auf der Ehre des freien Alpenvolkes. Hürlimann will sie zeigen. Er betreibt innerschweizer Vergangenheitsbewältigung.

Dieses Stück, das schon dreifach in der Schweiz selbst gezeigt wurde und das in Wiesbaden seine deutsche Erstaufführung schon mit geringer Wirkung erlebte, geht ärgerlich verschlüsselt, geht ständig mit sozusagen raunender Diskriminierung zu Werke. Keine klaren Fronten. Der arme Zuschauer wird bis zur Pause eingerätselt und

völlig im Unklaren gelassen. In einem Dorf voller teils kläglicher, teils kleinmütiger Spießer taucht ein Flüchtling auf. Der

Die Spielzeit an den Berliner Mann behauptet, ein Halbbruder alten bayerischen Bauernstück. Ih-Staatsbühnen, die dritte unter Hitlers zu sein. Er hat ein Café in nen fallen immer wieder Worte wie Berlin am Wittenbergplatz. Das Café trug tatsächlich den Namen Alois Hitler als Besitzer. Ob der tatsächlich ein Halbbruder Hitlers war, wird wohl nur der \_Stern\* bündig feststellen können. Damals wurde es gemunkelt.

An diese dubiose Figur heftet Hürlimann mit trübselig kokelnder Dunkelheit die Erprobung seiner Landsleute vor fünfzig Jahren. Die einen reagieren schier begeistert. Sie genießen diesen Hauch Hitlers in ihrer knorrigen Gemeinde. Andere, wenige, stoßen den Zugereisten mit geringfügigem Abscheu ab. Am Ende sitzen die selbstbewußten Eidgenossen alle am Ufer des Bodensees und sehen, fast ge-nießerisch, aufs deutsche Ufer hinüber. Dort brennen die Städte. Man genießt, zugegeben mit einigem Gruseln, das fürchterliche, europäische Feuerwerk der Vernich-

Das Stück, sicher so ehrlich gemeint und scheinbar so radikal sich gebärdend, ist formal hilflos. Die Nebenfiguren reden alle mit geschwollenem Munde. Sie gerieren sich wie die Akteure in einem

komische Felsklötze aus dem Munde. Das ist schrecklich unbeholfen, entbehrt jeden realen Hintersinns und langweilt schrecklich

Aber auch die beiden Hauptfiguren. die des armen Großvaters und die des angeblich flüchtigen Hitler-Bruders, der, wie sich dann doch herausstellt, eben nur ein armseliger jüdischer Emigrant ohne Paß oder Passierschein ist - auch sie finden zu keinerlei Gestalt oder Gestaltung. Theater kommt gar nicht zustande.

Hilfreich war die Berliner Inszenierung von Valentin Jeker dem armen Unstück sicher nicht. Sie war vorsätzlich karg und wollte mit raunender Härte so recht volkstümelnd eine falsche Wirklichkeit vortäuschen. Das mißlang völlig. Man hatte oft den Eindruck, die Darsteller, unter denen sich im merhin Gerhard Friedrich und Friedhelm Ptok, Rolf Schult und Rainer Pigulla befanden, - auch sie ahnten nur andeutungsweise, was sie eigentlich darzustellen hätten. Auch sie spielten sozusagen immer nur in Rätseln.

Seltsame Huldigung an Joyce: Werner Nekes Film "Uliisses" im Kino Webern im Zentrum: Die diesjährigen Stuttgarter "Tage für Neue Musik"

## Molly Bloom schlampt durchs Revier

Tetzt brauche ich einen Blindenstock", erklärte einst ein promi-nenter Kulturverwalter nach Betrachtung eines Werkes von Wer-ner Nekes. Kinofreunde erfahren die Produkte des deutschen Experimentalfilmers nicht selten als strapaziös. Das Bombardement mit optischem Fremdvokabular, mit Einzelbildmontage, Mehrfachbe-lichtung, Stakkato-Schnitt läßt ein entspanntes Sehen kaum zu. Der Verzicht auf Handlung und Erzählstruktur, die Beschränkung des Themas auf Methode und Machart des Filmes selbst legt den Vorwurf des abstrakten Formalismus nahe. Gegen jeglichen "L'art-pour-l'art"-Verdacht hat Werner Nekes sich stets mit dem Hinweis auf die Erweiterung des Wahrnehmungsvermögens gewehrt. Er hat pådagogische Ambitionen. Esoterisch

bleiben seine Werke dennoch. Das

Stammpublikum, das sich in deut-

schen Programmkinos gerade sein bislang ehrgeizigster Film erobert, ist ein geheimes Dechiffrier-Syndi-kat. "Uliisses" will entschlüsselt

werden. Mehrfaches Ansehen ist

notwendig, um in dem komplexen Gewebe aus Symbolsträngen und Motivbezügen eine logische Struktur zu erkennen.

Die aber ist da. Erstmals hat Nekes sich zu einem narrativen Ansatz entschlossen, erstmals ein literarisches Werk als Folie benutzt. James Joyce soll nicht in den Film übersetzt, wohl aber ein dem "Ulysses" analoges Verfahren auf das optische Medium angewandt werden. Wie Joyce im Rahmen einer Handlung Geschichte und Möglichkeiten der Sprache reflek-tiert hat, reflektiert Nekes Geschichte und Möglichkeiten der Kinematographie. Seine Handlung. Fotograf Uli (Armin Wölfi als Odysseus-Bloom-Nachfahre) trifft Phil (Russel Denton alias Telemach-Dedalus) und Fotomodell Tabea (Tabea Bloomenschein mit Gruß an Penelope und Molly Bloom). Ort: Ruhrgebiet. Zeit: September 1980.
Die achtzehn Episoden des "Ulysses" tauchen in "Uliisses" in veränderter Reihenfolge als Unter-

titel und Handlungsfragmente wieder auf. Das erleichtert den Zu-

gang. Auf Homer wird - meist iro-

nisch – Bezug genommen. Über-dies aber verwendet Nekes improvisatorisch erweiterte Teile aus einem 24-Stunden-Drama namens "The Warp", das dessen Autor Neil Oram 1980 mit dem Science Fiction Theater Liverpool in Nekes Wohnort Mühlheim vorstellte. "The Warp" schildert die Entwick-lung eines jungen Mannes vom Clochard über Drogen- und Guruabhängigkeit zu erweitertem

Für Komplexität also ist gesorgt. Zum besseren Einstieg gibt Nekes den Kinobesuchern eine Filmpartitur mit genauer Bezeichnung der Sequenzen und der benutzten optischen Technik an die Hand. Es darf, es muß gedeutet werden. Denn der Unterhaltungswert, den Nekes seinem 90-Minuten-Opus auf einer ersten Ebene" attestiert. beschränkt sich auf wenige Szenen. Insgesamt ist dies nur etwas für Cineasten mit heiterem Sinn für visuelle Zertrümmerung und detektivischer Begabung: "Uli is

es" - Aber was? DIFTMAR BITTRICH

## Im Lärm das Lauschen verlernt?

Die Stuttgarter "Tage für Neue Musik" haben sich zu ihrem Vorteil verändert. Die Geldgeber sind geblieben, aber Organisation und Programmgestaltung verbes-sert worden. Die neuen Manager, alle fünf ausübende Musiker, zeig-ten Mitgefühl für die Aufnahmefahigkeit ihrer Zuhörer. Niemand mußte diesmal von Termin zu Termin hetzen, um riesige Portionen anstrengender Novitäten hinunterzuschlingen. Vier Abendkonzerte und zwei Matineen ließen sich in vier Tagen gut verkraften, zumal die Programme verhältnismäßig kurz und sehr abwechslungsreich

In diesem Jahr wurden nämlich nicht nur Ur- und Erstaufführungen am laufenden Band gespielt, sondern einige neue Werke mit Stücken von Anton Webern kombiniert, dem das Festival zum 100. Geburtstag im kommenden Dezember gewidmet war. In den Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe wurde daher der Vortrag "zur möglichen Zukunft Weberns" gerückt,

den Heinz-Klaus Metzger mit über- fred Reichert impulsiv darbot. Die spitzt formulierten Attacken gegen unsere angeblich verheerende Kulturszene begann. Zu Webern selbst lieferte Metzger ein paar neue, überraschende Aspekte.

Die schalldämmende Wirkung des Umwelt-Lärms, so Metzger. habe Weberns Musik auch gewaltlos gemacht. Deshalb passe sie nicht in die brutale Gegenwart, der das Lauschen fremdgeworden sei. Die Frage nach Weberns Möglichkeiten in naher Zukunft mußte Metzger folgerichtig verneinen. Diese Ansicht bestätigten auch

die zeitgenössischen Komponisten, deren Werke in den Webern-Rückblick eingebettet waren. Keiner von ihnen schreibt Musik, die im entferntesten an Webern erinnert. Drei exzeptionelle Stücke verdienen, besonders hervorgehoben zu werden.

"Nature morte – still alive" von Wolfgang Rihm ist eine mitreißend rhythmisch bohrende Streichmusik, die das vorzüglich besetzte "ensemble 13" unter Man-

zwei anderen herausragenden Werke spielte das Londoner Arditti-Quartett mit unglaublicher Souve-ränität und bewundernswerter technischer Vollendung. Die Vertracktheiten der zerklüfteten Klangwelt im zweiten Streichquartett von Brian Ferneyhough wurden expressiv erhitzt und zu einem tönenden Kosmos zusammengezwungen.

Die stärkste Beachtung unter den uraufgeführten Orchesterwerken fand "entfalten" von Erhard Karkoschka. Das klanglich reizvolle Stück ist die intelligente Arbeit eines reflektierenden Musikers. der Tüfteleien nicht ausweicht. Bei aller Dichte und Härte der Stimmführung bleibt Durchsichtigkeit stets gewährleistet. Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart spielte unter dem Gastdirigenten Jaques Mercier, der das Festival mit einer erlesenen Wiedergabe von Weberns sechs Orchesterstücken

krönte. GERTH-WOLFGANG BARUCH

#### **JOURNAL**

Flimm paraphiert Hamburger Vertrag

K. R. Hamburg Jürgen Flimm, einziger Kandi-dat für die Nachfolge Peter Striebecks als Intendant des Hamburger Thalia Theaters, wird sein neues Amt aller Voraussicht nach im Herbst 1985 antreten. Sein Ver-trag, der zunächst auf vier Jahre befristet ist, wurde paraphiert und befristet ist, wurde paraphiert und muß jetzt nur noch vom Aufsichtsrat des Theaters, vom Senat und der Bürgerschaft genehmigt werden. Die Hamburger Kultursenatorin Helga Schuchardt stellte ihren Wunschkandidaten, der mit den Vorbereitungen für seine Thalia-Intendanz schon in diesem Herbst beginnen will, gestern der Presse vor.

Streit auf Norderney um ein Heine-Denkmal

DW. Norderney Heinrich Heine hat nicht nur Freundliches über Norderney geschrieben. Aber dem Tourismus auf der Insel hat das eher genützt aut der insel hat das ener genutzt als geschadet. Also beschloß die Stadtverwaltung, dem Dichter, der hier von 1825-1827 zu Gast war, ein Denkmal zu setzen. Da machte es sich gut, daß die Düssel-dorfer Gesellschaft Heinrich-Heine-Denkmal eine Bronze-Statue parat hatte und sich auch als schenkungswillig erwies. Dabei handelt es sich um ein Werk, das 1931 in Düsseldorf den zweiten Preis bei einem Wettbewerb für ein Heine-Denkmal erhielt. Doch die Sache hat einen Haken. Nicht der Dichter ist mehr Stein des Anstoßes, der Bildhauer, der sein Denkmal schuf, ist es. Er heißt nämlich Arno Breker und reüssierte mit seiner Kunst in der nationalsozialistischen Zeit. Die Norderneyer wollen sich davon nicht abschrecken lassen, ungeachtet der Proteste verschiedener Gruppen, die sich jetzt von außer-halb regen.

Millionenspende für Strawinsky-Nachlaß

DW. New York Gute Aussichten, den Nachlaß des Komponisten Igor Strawinsky in Besitz zu nehmen, hat jetzt die Pierpont-Morgan-Library in New York. Ein anonymer Spender – nach unbestätigten Meldungen soll es sich um den Schweizer Industriellen und Mäzen Paul Sacher handeln -- stellt 8,3 Millionen Mark für den Erwerb zur Verfügung, nachdem die Strawinsky-Erben nicht mit den 5,5 Millionen Mark zufriedenzustellen waren, die die New York Public Library gesammelt hatte. Dort wurde der Nachlaß bisher verwahrt.

Grundstock für eine neue Fotosammlung

Die Ausstellung mit den Foto-grafien von Willi Moegle, Kurt Julius und Günter Hildenhagen, die die Gesellschaft Deutscher Lichtbildner anläßlich ihrer Jahrestagung in Leinfelden-Echterdingen gezeigt hatte, wurde jetzt geschlossen von der Stadt ange-kauft. Sie soll den Grundstock einer fotografischen Abteilung in der im Aufbau befindlichen Kunstsammlung bilden.

Musiktage und Geigenbauer

Ganzdem Thema "Geigen" wid-men sich die "Kasseler Musiktage 1983" vom 28. bis 30. Oktober in Kassel In sechs Konzerten und zwei Nachtstudios vereinigen sich die Kasseler Musiktage diesmal mit dem ersten Internationalen Geigenbauwettbewerb "Louis Spohr", zu dem sich bereits über 40 Geigenbauer aus aller Welt ge-meldet haben. Parallel dazu wird auch ein Bogenbauerwettbewerb veranstaltet. Zu den Interpreten zählen das Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt unter der Leitung von Mendi Rodan, das Cherubini Quartett mit Wolfgang Meyer (Kla-rinette), die Musica Antiqua aus

Fats Domino und Chris Barber in Bad Segeberg

DW. Bad Segebera Am 23. Juli beginnt um 19.00 Uhr die "Summer-night Jazz-Ga-la" im Kalkbergtheater in Bad Segeberg Erwartet werden das Schnuckenack-Reinhardt-Quintett, Chris Barber mit seiner Jazz-& Bluesband, Jimmy Witherspoon mit dem Jay McShann's Kansas City Quartet sowie Fats Domino. Der Öldtime-Jazz-Veteran Chris Barber übernimmt au-Berdem die Moderation, Karten können bei der Verkehrsinformation Bad Segeberg, Tel. 04551/ 57 296 und 57 231, bestellt werden.

Sittenbilder aus dem 18. Jahrhundert DW. Zürich

Man kennt diese Zyklen. Seit Georg Christoph Lichtenbergs "Erläuterungen zu den Kupfersti-chen von William Hogarth" wurden sie immer wieder reproduziert: "Das Leben einer Buhlerin". "Das Leben eines Wüstlings" "Die Hochzeit nach der Mode" "Bier- und Gin-Straße" und manches andere. Die Originale dieser kritischen Graphiken über Sitten und Unsitten des 18. Jahrhunderts ruhen allerdings meist in den Map-pen der Kupferstichkabinette. Die Züricher haben ihre reichen Bestände jedoch jetzt einmal ans Licht geholt und zeigen sie bis 24. Juli in der Ausstellung "William Hogarth im Kunsthaus Zürich", begleitet von ausführlichen Erläuterungen und ordentlichen Abbildungen in einem instruktiven Katalog (18 sfr).

## Der Geiselnehmer kam am letzten Schultag

Lehrling hielt Ex-Freundin den ganzen Tag gefangen: Ich spreng die Schule in die Luft / 1400 Mitschüler evakuiert

Amerikas riesige Bären haben eine kleine Chance

D. GURATZSCH, Groß-Bieberan Wie eine Kopie des Massakers von Eppstein vor knapp drei Wochen begann am Mittwochmorgen ein Geiseldrama in Groß-Bieberau am Fuß des Odenwalds, 10 Kilometer von Eppstein entfernt. Stundenlang hielt in einer Klasse der Gesamtschule der 20jährige Banklehrling Klaus D. seine 16jährige frühere Freundin Katrin R. gefan-gen und drohte, die Schule in die Luft zu sprengen, falls die Polizei eingreife. Bei Redaktionsschluß

war die Lage in der von Polizei umstellten Schule noch ungeklärt. Es war der letzte Schultag, in der dritten Stunde sollte es Zeugnisse geben. In der zweiten Stunde stand in Klasse 10 des Gymnasialzweiges der Groß-Bieberauer Gesamtschule Englisch auf dem Stundenplan. Aber es herrschte schon Urlaubsstimmung, jemand hatte sogar

Sekt mitgebracht. So fiel zunächst niemandem auf daß kurz vor 9 Uhr still und ruhig ein junger Mann den Klassenraum im 1. Stock betreten hatte. Alle kannten ihn. Er war mit Katrin,

R. PETER LAUCK, New York Mit bis zu 350 Kilo Gewicht und

2,30 Meter Körpergröße (stehend)

gehören sie immer noch zu den

größten Fleischfressern Nordame-

rikas. Doch wie die Entwicklungs-geschichte der Erde zeigt, sind die Überlebenschancen der Riesen am

kleinsten. Seit Jahren schon ste-

hen auch die Grizzly-Bären mit

dem Rücken zur Wand. Und Ame-

rikas Tierschützer sind sich noch

nicht einig, wie der große Petz zu

Bevor der weiße Mann kam, ver-

ehrten die Indianer ihn als eine Art Gott. In der Tat hat der graue Bär einige Eigenschaften, die Men-

schen in Erstaunen versetzen kön-

nen. So erlegt er an guten Tagen

einen Elch mit einem einzigen Schlag seiner mächtigen Pranke, oder verbeult auch schon einmal

einen Kotflügel bis zur Unkennt-

lichkeit. Damit hatte "Ursus arctos

horribilis" auch noch gute Überle-

benschancen, als schlag- und schießkräftige Siedler dem frem-den Land und der feindlichen Na-

tur die ersten Farmen abtrotzten.

Doch beim Kampf Mann gegen

Bär schlich sich mit ständig stei-gender Siedlerflut schon bald ein Mißverhältnis ein. So wurden die

Tiere in den vergangenen 150 Jah-

ren von etwa 50 000 Exemplaren

zwischen Oregon und Texas auf

einen Bestand von geschätzt 1000 dezimiert. Im weitläufigen Yellow-stone National Park leben heute

noch ungefähr 200 der geschützten Tiere. Hier sind die Bemühungen

der Bärenfreunde, dem enormen Pelztier das Überleben zu sichern.

Der Streit um das "Wie" geht auf

eine Theorie der sechziger Jahre

zurück. Damals wurde beschlossen

am intensivsten.

einem Mädchen aus dieser Klasse, lange Zeit befreundet gewesen und hatte sie oft von der Schule abgeholt. Beide wohnen im benachbarten Reinheim.

Plötzlich zog der junge Mann, ein Hüne von zwei Metern, eine Pistole und sagte ruhig: "Alles verläßt den Raum, Katrin bleibt hier. Hinter der Heizung steckt ein Brief, darin steht das Nähere." Dann wies er auf einen Sanitätskoffer in seiner Hand und sagte, die Schüler sollten beim Hinausgehen vorsichtig auftreten, damit da nichts explo-

Natürlich durchzuckte in diesem Moment alle der Gedanke an das Blutbad von Eppstein. Dennoch gab es keine Panik. Wortlos und ohne Hektik verließen Lehrer Wer-ner Pless und 26 Schüler und Schülerinnen den Raum. Katrin blieb wie erstarrt sitzen. Den anderen Klassen gab die Schulleitung vorzeitig "hitzefrei", um jede Gefahr einer Panik auszuschließen. Auch der Täter ging ruhig ans Werk. Er verbarrikadierte die Tür, ließ alle Jalousien herunter, ver-

lich zu belassen. So wurden auch Futterstellen für die Bären abrupt aufgegeben. Hotelbesitzer, die Fleisch auslegten, um die Bären zum Gaudi der Gäste anzulocken,

wurde eben dies verboten. Diese neue Park-Politik führte allerdings

zu Konsequenzen, die man nicht bedacht hatte. Die Bären begannen

nach Futter zu suchen und tappten

dabei auch weit über die Grenzen

des Wildreservats hinaus. Als die

hungrigen Riesen dann in Ferien-

und Minencamps auftauchten, gin-

gen solche Begegnungen immer häufiger tödlich für die Tiere aus, die normalerweise den Menschen

Damit lieferten die Bären aber

auch den Wilderern die Argumen-

te, auf die jene lange gewartet hat-ten. Wurden die Ganoven in fla-

der Tür mit Kleidungsstücken und setzte den Ventilator (als Geräuschkulisse) in Gang.

Er wolle, so las die sofort alarmierte Polizei in dem Brief des Täters, nur mit Katrin reden. Bis 20 Uhr müsse die Polizei ihm Zeit lassen. Dann werde er Waffen und Sprengstoff aus dem Fenster reichen und sich freiwillig stellen.

Ein stummer Nervenkrieg begann. Durch die geschlossene Tür nahm die Polizei Verhandlungen mit dem Täter auf. Die Ettern der beiden jungen Leute erschienen in der Schule.

Den Hintergrund der dramatischen Szene in der Groß-Bieberauer Schule - ein Riesenbetonklotz mit fast 1400 Schülern wie in Eppmit tast 1400 Schutern wie in Epp-stein – bildet die langjährige, inten-sive, von Höhen und Tiefen beglei-tete Freundschaft zwischen Klaus und Katrin. Beide sind eher Einzelgänger. In dem idyllischen Ort Reinheim vor den sanften Höhen des Odenwalds kennt man sie als sehr nachdenkliche, auch politisch stark interessierte, häufig mitein-

granti erwischt, konnten sie sich zumindest vor Gericht leicht damit

herausreden, daß sie in Notwehr

geschossen hätten. Das Restrisiko lohnte: Auch unter der Hand lassen sich leicht bis zu 20 000 Mark für ein Grizzly-Fell kassieren und

ein paar Tatzen bringen immer noch mehr als 6000 Mark, wie das

US-Magazin "Time" ermittelte. In-teressenten hierfür finden sich vor allem unter Asiaten, die die Tatzen

für allerlei Mittelchen, hauptsäch-

Um die Bären vor sich selbst und

den Wilderern zu schützen, sind die Wildhüter inzwischen dazu

übergegangen, die Streuner zu be-

täuben und per Helikopter in die abgelegenen Gebiete des National

Parkes zurückzubringen. Viele von

diesen Tieren, die von den Rangern

lich Aphrodisiaca, verarbeiten.

dunkelte das kleine Fenster über ander diskutierende junge Menschen.

Etwa zu Ostern hatte Klaus die Freundschaft beendet. Als er kurz danach die Beziehung zu Katrin wiederaufzunehmen versuchte wollte das Mädchen nicht mehr. Es kam zu ersten Auseinandersetzungen. Klaus verprügelte auf offener Straße einen Jungen, mit dem Katrin früher befreundet gewesen war und in dem er offenbar einen Rivalen witterte.

Dann zerrie er eines Tages Katrin in seinen Mercedes und fuhr mit ihr ins Ferienhaus ihrer Eltern Dort gelang es den beiden herbei-gebolten Elternpaaren, die Sache gütlich beizulegen. Die Staatsan-waltschaft allerdings erhob Ankla-ge wegen Freiheitsberaubung.

Seit dieser Zeit hatte Katrin, wie sie Freunden gegenüber andeutete, Angst vor Klaus. Er, der früher immer hilfsbereit, ruhig und verständnisvoll gewesen sei, zeigte plötzlich neue Seiten seines Wesens. Und, obwohl er ihr zeitweise täglich Rosen ins Haus geschickt haben soll, äußerte Katrin die Sor-

als außergewöhnlich intelligent ge-

schildert werden, lassen sich da-durch aber nicht aus dem Konzept

bringen. Sie machen sich schon bald wieder auf den Weg an ihre

neuen Futterquellen und müssen dann dort oft tatsächlich abge-

schossen werden, weil das Risiko, daß Menschen in Gefahr geraten,

Aus diesem Grunde fordern die

Biologen John und Frank Craig-

head, daß die Leitung des Natio-nalparks ihre "Natürlichkeits-Dok-trin" fallenläßt, zumindest aber im

Falle der Grizzly-Bären eine Aus-nahme macht. Die Zwillingsbrü-der, die als die anerkannt besten

Grizzly-Experten gelten, liegen schon seit Jahren im Streit mit den Behörden. John Craighead: "Der

Gedanke von der unangetasteten,

steinzeitlichen Umgebung für die Tiere ist zwar ganz fesselnd aber nicht zu realisieren. Der Yellow-

stone Park hat jedes Jahr 2,4 Mil-

lionen Besucher. Der Mensch ist nun einmal Teil der Okologie, den man nicht einfach wegdenken

Obwohl sich die Leitung des

Parks immer noch weigert, wieder regelrechte Futterstellen einzu-

richten oder die alten wieder her-zurichten, ging man inzwischen da-zu über, hier und da schon mal

einen Elchkadaver auszulegen, um

die Bären von ihren Wanderungen abzuhalten. Die Patrouillen der

Ranger wurden verstärkt. Sie sollen nicht nur Jagd auf Wilderer machen, sondern der in diesem Jahr wieder erwarteten Flut von Besuchern die Gefahren für sich

selbst aber auch für die Bären zu erklären, die sich bei zufälligen Be-

gegnungen ergeben. Chef-Ranger Tom Hobbs bringt es auf eine ein-fache Formel: "Der Bär wird seine

Gewohnheiten nicht ändern, also müssen wir unsere überdenken."

einfach zu groß ist.

kann.

### Bald kann man bei "Maxim's" auch lernen

CONSTANCE KNITTER, Paris Pierre Cardin, Frankreichs ideenreicher Modemacher und Besitzer des berühmten Nobel-Restaurants Maxim's", hat schon wieder eine Überraschung für Bewunderer die-ses magischen Namens bereit. Im September eröffnet er in Paris eine Hotelfachschule unter dem Namen Institut International Maxim's de

Mitte Juni machte Cardin mit einer Annonce im Pariser "Figaro" erstmals Reklame für sein neues Maxim's Institut". Die Neuigkeit schlug wie eine Bombe ein. "Wir erhalten seither pro Tag etwa 250 Anfragen und Bewerbungen. Wir werden eine sehr strenge Auswahl treffen müssen", sagt Alain-Jacques Hermelin, Generaldirektor des Pariser "Institut Supérieur de Tourisme".

Hermelin, ein aus der Schweiz stammender Fachmann für Tourismus sowie für das Hotelfachgewerbe, hat in Frankreich in den vergangenen zehn Jahren schon mehrere Fachschulen für angehende Manager und Touristik-Experten gegründet. Cardin, der vom Hotelfachgewerbe und vom Restaurationsbetrieb so gut wie nichts versteht, war so klug, sich einen Experten für die Leitung des internationalen "Maxim's Instituts" zu suchen.

"Die Idee, in Paris eine Fachschule nach dem Vorbild der berühmten "Ecole Hotellière" von Lausanne zu eröffnen, hatten Cardin und ich vor einem Jahr. In Frankreich, dem Land der Gastronomie, fehlt es nämlich auf diesem Gebiet an guten Ausbildungsstätten", erzählte Her-melin der WELT. "Bei uns wird die Ausbildung besonders auf die Praxis und Technik im Empfang, im Service-Bereich sowie in der Ver-waltung eines Hotels oder Restau-rants ausgerichtet sein. Maxim's ist ja in erster Linie ein Stil." Rund 200 Schüler sollen jährlich

im "Institut International Maxim's de Paris" in englischer oder französischer Sprache ausgebildet werden. Diese Ausbildung soll den Ab-solventen als Sprungbrett für eine internationale Karriere dienen. Als Aufnahmebedingungen werden Abitur oder mindestens Mittelschulreife verlangt. "Besonders in-teressieren mich bei den Bewerbern jedoch Interesse und Beweggründe für die Wahl des Berufes", betont Hermelin. Die Ausbildungszeit beträgt zwei Jahre. Am Schluß der Ausbildung müssen die Schüler und Schülerinnen eine Prüfung vor internationalen Fachleuten ablegen. Bei bestandenem Diplom erhalten sie einen roten "Maxim's"-Paß. Mit diesem Zeugnis, so hoffen die Initiatoren, werden ihm die Tore enommierter Hotels und Restaurants offenstehen.

"Wir haben natürlich einen sehr eigennützigen Hintergedanken", sagt Hermelin. "Wir hoffen, unter



Aus dem Modezer Pierre Cardin wurde längst ein Konzernchef und ein munter sprudeinder Quell never ideen, wenn es um die Ver-marktung des klingenden Namens "Maxim's" geht. FOTO: AP



den Absolventen des Instituts Nachwuchs für die Maxim's-Restaurants in der ganzen Welt zu rekrutieren." Maxim's Luxusrestaurants gibt es außer in der Rue Royale in Paris bereits in Brüssel, Tokio und Peking. Im Juli wird in London ein "Maxim's" eröffnet. Für 1984 ist eine Erweiterung der Ma-xim's-Kette in Los Angeles, New York, Genua und Rio de Janeiro geplant. Außerdem will Cardin auch die "Minim's", die populäre Version des Luxusrestaurants, in-ternationalisieren. Bisher gibt es eine "Minim's"-Snackbar nur in der Pariser Maxim's-Boutique in der

Rue Faubourg-Saint-Honoré.
Die praktische Ausbildung in der Bedienung, im Empfang oder in der Küche erhalten die "Maxim's-Schü-ler" in einem von Cardin aufgekauften Hotel "Auberge de la Dague" in dem Künstlerdörfchen Barbizon vor den Toren von Paris. Dort werden sie auch untergebracht. Zur Zeit verhandelt Hermelin mit be-kannten französischen Chefköchen, Gastronomen und Hoteliers. um sie als "Gast-Dozenten" anzuwerben. Die theoretischen Kurse finden in Paris statt. Außerdem wird jeder Schüler viermal im Jahr ein einmonatiges Praktikum in ei-nem Luxusrestaurant absolvieren. Wenn er Glück hat, sogar in einem "Maxim's". Das Institut verpflichtet sich, Praktikantenstellen zu ver-

Luxuriös ist dann auch der Preis für eine so prestigebeladene Ausbildung: pro Jahr 25 000 Franc (8335 Mark). (SAD)

### **Zwölf Banker** im Club der Milliardäre AP, New York

Die Frage, wer der reichste Ban-kier der Welt ist, läßt sich nicht genau auf Hellerund Pfennig beantworten, doch die zwölfinternational führenden Bankherren verfügen über Vermögen von je mehr als einer Milliarde Dollar, umgerechnet mehr als 2,5 Milliarden Mark. Das geht aus der Juni-Ausgabe des ame-rikanischen Finanzfachblattes "Institutional Investor Magazine" hervor. In die Spitzengruppe gehörte unter anderen auch der verstorbene deutsche Baron August von Finck vom Bankhaus Merck, Finck und Co. Die übrigen sind ein philippinischer, ein indonesischer, ein thai-ländischer und fünf arabische Banker sowie drei aus Singapur und Malaysia. Auffällig ist, daß keiner der großen, praktisch als Synonym für unermeßliche Vermögen ste-hende Namen wie Rothschild oder Rockefeller in der Liste enthalten ist. Die britisch-französische Rothschild-Dynastie wird zusammen auf "nur" 500 Millionen Dollar geschätzt. Die reichsten amerikanischen Banker, Charles Robert Allen r. und Herbert Allen Senior vom Bankhaus Allen und Co., New York, bringen es gerade auf 600 Millionen Dollar.

#### Grubenunglück

rtr, Budapest Bei einem Grubenunglück in Ungarn sind gestern mindestens 35 Bergleute ums Leben gekommen. Die Schlagwetter-Katastrophe rund 50 Kilometer von Budapest, war das zweite Bergwerkunglück, daß Ungarn innerhalb von neun Tagen traf.

#### Freier Flug für "SPAS"

AP, Kap Canaveral Von der amerikanischen Raumfähre "Challenger" aus ist gestern der deutsche Satellit SPAS wie geplant auf eine Umlaufbahn gesetzt worden, von der er nach freiem Flug wieder an Bord geholt werden soll. Mit dem Experiment soll die Verwendbarkeit der Fähre für Reparaturen erprobt werden.

### Arbeitslose putzten Schuhe

dpa Frankfurt Vom Schuhputzer zum Millio-när" – Unter diesem Motto haben gestern in Frankfurt Arbeitslose ihre Dienste als Schuhputzer angeboten. Mit dieser Aktion wollte der Verein Frankfurter Arbeitslosen-zentrum e. V. auf die "Verschwen-dung öffentlicher Gelder bei Festen und das mangelnde soziale Engagement der Stadt in Arbeitslosenfragen" aufmerksam machen.

#### Riesennugget in Brasilien

dpa, Brasilien nen 36,38 Kilogramm schweren Goldklumpen gefunden. Die Staatsbank erwarb den Riesennugget für umgerechnet 1,4 Millionen

Goldgräber haben in Serra Pelada Mark.

#### **WETTER: Sommerlich**

Wetterlage: An der Südwestflanke eines Hochs mit Kern über Polen gelangt in den Norden und Nordosten trockene Festlandshift, während der Süden und Westen in der eingeflosse



egen • Regen \* Schwedall \* Schaub. Gebere 🚟 Regen 🚰 Schner. 🚱 Nebel 🕰 Fasignesa N-Herb. T-Tetchuckgebete Lebstropung =>warm, =>kat Whenters عمم Widon معمد Oddes <u> Union piecher Laboracies (1000me-750mm).</u>

nen feuchten Mittelmeerkuft verblei-

Vorhersage für Donnerstag: Bundesgebiet und Berlin: Im Süden und Westen wolkig mit Aufheiterun-gen, nachmittags und nachts örtlich Gewitterschauer. Im Norden und Osten sonnig und trocken. Nachmit-tagstemperaturen im Nordosten um 28 Grad, sonst 23 bis 26 Grad. Tiefsttemperaturen in der Nacht zum Freitag zwischen 12 und 17 Grad. Im Norden und Osten tagsüber böig auffrischen-der Ostwind, sonst überwiegend schwachwindig.

Sommerlich warm, zum Teil schwül Temperaturen am Mittwoch, 13 Uhr: Essen Frankfurt Hamburg List/Sylt München Stuttgart Algier Amsterdam Prag Rom Athen Barcelona Stockholm Brüssel Budapest Tel Aviv Tunis Bukarest Istanbul

American Santana

Bemühungen sein Überleben in der Wildnis zu sichern, ausreichen.

Der Grizzly-Bär - in der nahen Zukunft wird sich zeigen, ob die

Weitere Aussichten:

twoch, 13 Unr:

Kairo 32 Kairo 16°

Kapenh 16°

Las Palmas 20°

Loudon 15°

Madrid 22°

Malland 22°

Mallorca 24°

Moskau 10°

Nizza 21°

Oslo 19°

Paris 21°

Prag 22°

Rom 21° 19° 30° 26° 19° Zürich

\*Sonnenaufgang am Freitag: 5.06 Uhr, Untergang: 21.42 Uhr, Mondaufgang: 21.09 Uhr, Untergang: 4.20 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel

## Mehrere Wahrheiten über drei Schüsse

der Schüsse dem ins Jugendheim

Gericht hörte die Kollegen des unter Totschlagsverdacht stehenden Polizeibeamten

PETER SCHMALZ, München Daß auch Zeugen den menschli-chen Anspruch auf Irrtumer haben, gehört zur leidvollen Erfahrung der Juristen in den Gerichts-sälen dieser Welt. Die Kunst des Richters liegt zu nicht unerheblichem Teil darin, in den Aussagen Tatsächliches und Glaubwürdiges zu trennen von Phantasien, Aufchneidereien oder auch bewußten Verdrehungen. Die drei Berufs-und die beiden Laienrichter des Münchner Schwurgerichts befinden sich am zweiten Tag der Verhandlung gegen den 30jährigen Polizeibeamten Friedrich Kon-zack, der im dienstlichen Einsatz den 14jährigen Schüler Jürgen Bergbauer erschossen hat, mitten auf dieser Gratwanderung.

ونيكد الأكسان

Ein Puzzle von Zeugenaussagen soll klären helfen, Licht in jenen nur 12 bis 20 Sekunden dauernden Einsatz zu bringen, der in der Nacht zum 20. März den Schüler in der Kleinstadt Gauting das Leben kostete. Aber manches der gestern im Münchner Justizpalast vorge-tragenen Teilchen will mit anderen nicht zusammenpassen. Da ist einmal die für die Beurtei-

lung des Polizisten Konzack be-deutende Frage, ob er vor Abgabe

der Schüsse dem ins Jugendheim eingestiegenen Schüler die obliga-torische Aufforderung "Halt, Poli-zei, herauskommen!" zugerufen hat. Konzack sagt, er habe dies "überlaut" getan. Der Beamte Pe-ter Riegel, der nächste Tatzeuge, will einen "deutlich hörbaren Ruf" vernommen haben. Der Nebenklävernommen haben. Der Nebenkläger traut dieser Version nicht und läßt den Beamten vereidigen. Sei-ne Kollegen müssen nicht die Hand zum Schwur heben, sie haben allerdings auch keinen Ruf ge-hört. Eine Nachbarin will vor den Schüssen auch "Stimmengewirt" gehört haben, doch dann stellte sich vor Gericht heraus, daß zur sich vor Gericht heraus, das zur Tatzeit im Nachbarzimmer ein Fernseh-Western gelaufen ist Wichtiger für die Tatbeurteilung ist die Frage, wie rasch die drei Schüsse aus Konzacks Pistole ge-fallen sind. Der erste habe sich versehentlich durch einen Stoß gelöst, sagte der Angeklagte. Den zweiten und dritten habe er als Warnschüsse "gesetzt", nachdem er "todsicher" überzeugt war daß der menschliche Schatten im dunklen Zimmer verschwunden war. Weitgehend übereinstimmend aber sagen seine Kollegen aus die Schüsse seien in unmittelbarer

Folge gefallen. "Wie im Schießkino", meint einer. Ein anderer klopft wie drei kurze Morsezeichen in das Saal-Mikrophon. Das Gericht wird abzuwägen haben, ob dem Beamten zwischen dem ersten und zweiten Schuß Zeit blieb zu erkennen, daß er – wie er meint – völlig gefabrios für die im Raum ausgemachte Person ins Dunkel hineinfeuerte, um diese "in Dek-kung zu halten". Und wenn er annahm, der Unbekannte sei in Dekkung, warum hat er seinen Kolle-gen Riegel nicht gewarnt, der sich Sekunden später in den dunklen Raum beugte? Entscheidend für die Frage, ob

Konzack des Totschlags oder nur der fahrlässigen Tötung schuldig ist, wird die Überzeugung des Ge-richts sein, welcher der drei Schüsse tödlich war. Der dritte war es mit Sicherheit nicht, er schlug neben dem Fenster in die Außenmauer. Der erste müsse es gewesen sein, meint der Schütze, denn den zweiten Schuß habe er bewußt abgefeuert. Der zweite war's, meint dagegen Anwalt Rolf Bossi, der Jürgens Mutter, die als Nebenklä-gerin im Saal sitzt, vertritt. Die Antwort sollen heute die Gutachter

### LEUTE HEUTE

Lange Suche Manitas de Plata, (Foto), der be-



der. Nun habe ich die richtige Mut-ter dazu gefunden. Sie ist 20 Jahre

alt und bildhübsch. Lob und Tadel Indira Gandhi lobte in Wien, auf der letzten Station ihrer Fünf-Länder-

Reise, Sir Attenboroughs Erfolgs film "Gandhi" trotz eines Tadels über den grünen Klee. Der Tadel: Der Film habe nicht klargemacht, daß und wie es Gandhi gelungen sei. die Frauen in seine Bewegung zu integrieren. Die indische Ministerpräsidentin hatte selbst aktiv am Widerstand gegen die britische Regierung teilgenommen.

#### Flugzeng entführt

AP. Bonn Eine libysche Verkehrsmaschine ist gestern auf dem Flug Athen-Tripolis entführt worden. Bei Redaktionsschluß hieß es. die Maschine mit rund 40 Menschen an Bord habe Kurs auf Rom genommen.

#### Geißler: Keine Gefahr

AP, Bonn Die auch in der Bundesrepublik Deutschland aufgetretene Erkrankung des körpereigenen Abwehrsy-stems ("AIDS") stellt nach Auffas-sung von Bundesgesundheitsminister Heiner Geißler keine Gefahr für Empfänger von Blutkonserven aus Blutspende-Aktionen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) dar und rechtfertigt daher auch keine Einschränkungen derartiger Aktionen.

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Gesellschaft Kontinent c. V., Boun, bei.

#### *ZU GUTER LETZ1*

Fünf alternative Schäfer und über 700 Schafe aus dem Allgäu haben am Mittwoch nach Angaben der Schutzgemeinschaft Alpen erstmals in Deutschland eine Alm

### EIN ANZIEHUNGSPUNKT IN PARIS



DAS HOTEL MERIDIEN IST EIN IDEALER TREFFPUNKT.

GEGENÜBER VOM AIR FRANCE TERMINAL, GANZ IN DER NÄHE DES
GESCHÄFTSVIERTELS, UND ZWEF
SCHRITTE VON DEN CHAMPS-ELYSÉES MERIDIEN PARIS IST EIN HOTEL MIT DEN

VERSCHIEDENSTEN MÖGLICHKETTEN, IN DEM – SIE JE NACH BELIEBEN ARBEIT UND FREIZEIT VERBINDEN KONNEN. MERIDIEN: AIR FRANCE HOTELS RESERVIERUNGEN ÜBER DAS INTERNATIO-

NALE MERIDIEN RESERVIERUNGSSYSTEM (M.R.I.) UNTER DER NUMMER IN DÜSSELDORF 0211 389 02 29, IN FRANKFURT 0611/23 59 33. IN HAMBURG 040 328 7210, IN MUNCHEN 089 210 62 21, IN STUTTGART 0711/22 57 59, IN BERLIN 030 250 28, IN KOLN 0221/23 55 22



Eine Stadt in der Stadt



Williamstal er in the level fra John Comme Total Bud Section of the base of the bas ំៗ,បួននូកប្រវិទិ The Harman The same with on altest January Brustin j<sub>en</sub>o i den The same Germen 12:11:21  $h_{i}:\mathbb{R}^{n}$ Bearing white V and a state of

our den -this charge burn ven la The other ca when it storm garage as a shelte german der I A SEPTEMBE 1000 gin a train, thus in the language Bear to Emph Letter that the Mr. and Other Kill Tippinerfiet, treitiftet mikros der g he bastel des and bewallful, vo Parkanala (191) tabi Sadi territah da edearage rentrur regeine dett die ber meaners Stralle

Sentwarter Kreu Par Struktwapy appelle artiwanzi Lines are even Gi 22 Versermanke gegen Bont, auf c Lerenter Stadti

eraturnost and e

ie Aus diab**nku** 

at den Namen այլութ. Жирр such verstehen. a ist keineswer som eher ein mi an Gambleichen gengnet,

al hinter steel ab The terborgen. lieie Klarversu an cont verbin larger thre Wupper eimpferid wahr al hat themische a Flui bysungen, Sanden: Resagt Mer die Wupper" & kemen Fall etv aunghel: brachte anner, die nicht d Maten dienen we Menen Uter der Scherheit .... Berg Aber and hoherer

Zwölf Banker im (Inp der Villiardare

Caria mudial

Freier Flug für Die

Arbeitshise putting

Firegreen cutteha

Seath Golds

And the





Ruhrgebiet und nicht Rheinland. Auf der Grenze zwischen dem Rheinischen und dem Westfälischen gelegen, bildet die Stadt den wirtschaftlichen und kultu-rellen Mittelpunkt des Bergi-schen Landes. Eine junge Stadt mit Vergangenheit, gewachsen aus einer der ältesten Industrieregionen des Kontinents und 1929 gebildet aus dem Zusammen-schluß der Gemeinden Barmen Elberfeld, Cronenberg, Ronsdorf, Beyenburg und Vohwinkel. Of-fensichtlich die älteste ist Barmen, 1070 als "Barmon" erstmals erwähnt.

ups. - Wuppertal - das ist nicht

Auslöser für den wirtschaftlich frühen Aufschwung war das kalkarme, weiche Wupperwasser, das sich besonders gut für die Garnbleicherei eignete. 1527 er-hielten Barmen und Elberfeld durch herzogliches Privileg das Alleinrecht der Garnbleicherei. Weberei, Zwirnerei und Färberei kamen hinzu und entwickelten eine blühende Textilindustrie, die im 19. Jahrhundert wichtig-

ster Wirtschaftsfaktor war.
Mit 400 000 Einwohnern gilt
Wuppertal heute als "Großstadt
im Kranz der grünen Berge".
Zwei Drittel des Stadtgebietes
rind heuraldet von Wiesen eder sind bewaldet, von Wiesen oder Parkanlagen überzogen. Die Stadt besitzt das zweitgrößte Fußgängerzentrum der Bundesrepublik, den einzigen doppel-stockigen Straßentunnel (Kiesbergtunnel) und einen der größten Autobahnknoten Europas

(Sonnborner Kreuz). Das Stadtwappen zeigt den doppelgeschwänzten bergischen Löwen auf zwei Garnsträngen. In den Vorderpranken hält der Löwe den Rost, auf dem der heilige Laurentius, Stadtheiliger von El-berfeld, in Rom gefoltert wurde.



## Neue Vorgaben erleichtern die Planung

Immissionsschutz statt Verlagerung - Wirksame Maßnahmen gegen Abwanderung aus dem engen Tal

m Vergleich zum Umsatzwachs-Atum der Industrie Nordrhein-Westfalens und im gesamten Bun-desgebiet weisen die Umsätze der bergischen Industrie- und Handelsunternehmen einen zuneh-mend größeren Wachstumsrück-stand aus. Für Horst Jordan, Hauptgeschäftsführer der Indu-strie und Handelskammer Wup-pertal-Solingen-Remscheid, sind dafür in Wuppertal vor allem die "spezifischen topografischen und städtebaulich bedingten Standort-nachteile dieses alten industriellen Ballungsgebietes verantwortlich".

Seit einiger Zeit durch Umweltschutzauflagen verschärft, scheint sich in sogenannten "Gemengela-gen", also in einem dichten Nebeneinander von Gewerbebetrieben und Wohnbebauung wie in Wup-pertal, eine gewisse Entspannung in den lange verhärteten Positionen seitens der Landesregierung in Düsseldorf einzustellen. Dem Immissionsschutz kommt im Pla-nungserlaß vom Sommer 1982 nicht mehr von vornherein Vorrang gegenüber anderen Belangen

Und: Die Gemeinde ist verpflichtet, die verschiedenen Interessen gegeneinander abzuwägen. Für die Planung in Gemengelagen werden die Belange des Immissionsschut-zes und die der Wirtschaft gleich-rangig behandelt. Freilich muß der Bund jetzt Planungs- und Immissionsschutzrecht harmonisieren. Frühere Entwicklungshemmnis-

se haben notwendige Erweiterumgen oder Produktivitätsverbesserungen an alten Standorten verhindert, meint Jordan. Wachstumsstarken Unternehmen habe sich aus Mangel an geeigneten Flächen häufig nur die teilweise oder völlige Verlagerung von Betrieben nach außerhalb Wuppertals gestellt. Und dazu seien die Unternehmen noch durch stelle Franch nehmen noch durch starke finan-zielle öffentliche Förderung in an-deren Regionen angereizt worden. Nur: Wuppertal war kein Förderge-

Nach Darstellung Jordans haben Wuppertaler Firmen in den letzten beiden Jahrzehnten mehr als 13 000 Arbeitsplätze in andere Ge-biete verlagert oder dort erst ge-

Ähnlich wird das Problem bei der Wuppertaler Stadtverwaltung gesehen, obwohl die Wirtschafts-förderer mit Nachdruck bestreiten, daß die Kommune je Gründe zur Abwanderung von Betrieben geliefert habe. Wenn es zu Fortzügen in der Vergangenheit gekommen sei, dann nur mit Teilen des Betriebs

dann nur mit Teilen des Betriebs oder in den Dunstkreis der Stadt, wobei zumindest die Mitarbeiter weiter beschäftigt wurden.
Seit 1970 sind jährlich 100 000 Quadratmeter Gewerbefläche, insgesamt 1,2 Millionen Quadratmeter, erschlossen und fast ausschließlich an Wuppertaler Unternehmen verkauft worden, die damit 10 000 Arbeitskräfte in der mit 10 000 Arbeitskräfte in der Stadt hielten. Im Rathaus ver-merkt man mit besonderer Genugtuung, daß sich diese Betriebe seit ihrer Verlagerung überdurch-schnittlich gut entwickelt haben.

Während in den 70er Jahren noch Wirtschaftsförderung weitgehend Verlagerung von Unterneh-men bedeutete, entfallen auf diese

schaffen. Wuppertaler Wachstum fand auswärts statt.

Ähnlich wird das Problem bei Tätigkeit heute allenfalls 20 Prozent der Dienstzeit, während 80 Prozent mit Beratung über Standort-Probleme verbracht werden. Ein ausgefeilter Service für den Einzelfall wird mit allen Daten, Planungsunterlagen und Geneh-migungsvoraussetzungen zur Verfügung gestellt.

> Von außen sind auch künftig keivon außen sind auch kunftig keine Gewerbezuzüge zu erwarten.
> Für Verlagerungen bleibt oberstes
> Gebot, daß – ohne bestimmte
> Branchen zu bevorzugen – das Verhältnis von Beschäftigtenzahl zu
> angebotener Fläche stimmen muß.
> Im Klartext: 30 Beschäftigte auf
> 30 000 Ondratzmeter Fläche sind 30 000 Quadratmeter Fläche sind zu wenig. Insgesamt stehen 200 000 Quadratmeter zur Verfügung, dar-unter Einzelflächen von 35 000 Quadratmeter.

Die Preise liegen bei 40 Mark pro Quadratmeter (einschließlich Er-schließungskosten), im innerstädtischen Bereich sind die Preise hö-her: für Wohnbauten über 200 Mark, für Gewerbebauten 60 bis 80

## Die Industrie steht auf "tausend Füßen"

Branchenvielfalt und hoher Export sichern die Zukunft

Horst Jordan, HauptgeschäftsI führer der Industrie- und Handelskammer Wuppertal-SolingenRemscheid, spricht über die bergische und Wuppertaler Wirtschaft
gern als von einem "industriellen
Tausendfüßler". Und in der Tat,
die grauenhafte Monostruktur um
1860 – seinerzeit waren rund drei
Viertel aller Erwerbstätigen Wuppertals in der Textliindustrie oder
in benachbarten Bereichen tätig –
hat sich bis heute zu einer seltenen hat sich bis heute zu einer seltenen Branchenvielfalt ausgewachsen. Wuppertal, obschon erste Indu-

strieregion Deutschlands mit allen Nachteilen für die damals arbeiten-Nachteilen für die damals arbeitenden Menschen, hat aus sich heraus und ohne große soziale Unruhen zu dieser Vielfalt gefunden.

Das verdankte die Stadt einer Reihe weitblickender, flexibler und fortschrittlicher Unternehmer, die weitblickender und fortschrittlicher Unternehmer, die eine ihre erwirdlich nieder,

die aus ihrer christlich-pietisti schen Überzeugung heraus über-wiegend sozial eingestellt waren und – obwohl wenig genug – doch immer noch mehr an die Arbeiter zahlten als ihre "Kollegen" in ande-ren Regionen. Dazu hat aber auch die große Reserveugenen die große "Reservearmee" von Ar-beitskräften beigetragen, die aus Existenzangst in ihrer Mehrheit revolutionären Ideen abhold war.

In der Wirtschaftsentwicklung ist abzulesen, wie sich aus dem Bleichen, Färben und Zwirnen die Textilindustrie und aus ihr die Chemie entwickelt hat, aus der Textilmaschinenindustrie der allgemeine und Spezialmaschinen-bau, aus ihm wiederum die Halbzeug- und Fertigwarenproduktion der Eisen- Blech- und Metallverar-beitung, insbesondere die Werk-zeugindustrie, vor allem aber die Elektroindustrie, die heute den be-deutendsten Wirtschaftszweig dar-stellt. Und sie alle waren Zulieferer für auswärtig ansässige Haupt-

branchen. Doch so ganz ohne Unabhängig-keit von einer einzelnen Schlüssel-industrie geht es auch an der Wupper nicht. Etwa 25 Prozent der inper nicht. Etwa 25 Prozent der industriellen Produktion, vom Kugellager bis zum Schloß, vom Kabelsatz bis zum Polsterstoff und
Teppichboden, Autoteile und
Werkzeuge aller Art, gehen in die
deutsche Fahrzeugproduktion.
Weitaus stärker als anderswo ist

die Betriebsgrößen-Struktur vom sind die Freise nobauten über 200
rbebauten 60 bis 80
HARALD POSNY
Klein- und Mittelbetrieb geprägt.
In Wuppertal liegt die durchschnittliche Betriebsgröße bei 40
Mitarbeitern.

Neben der Flexibilität der Unter-nehmen, von einem Produkt auf ein anderes rentableres, auch auf ganz neue Märkte umzusteigen, ist der Export eine wesentliche Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung.

Maschinen, Werkzeuge, elektro-technische Ausrüstungen, Textilien und Lacke führen die wichtig-sten Ausfuhrgüter an. Mit dem heute erreichten Exportanteil von heute erreichten Exportanteil von 20 Prozent konnte in der Vergan-genheit mancher konjunkturelle Rückschlag im Inland aufgefangen werden. Rechnet man auch die Kleinstbetriebe und den Export-handel hinzu, dürfte der Exportan-teil gar bei 25 Prozent liegen. Ein weiterer stabilisierender Faktor ist

| industriebetriebe                                    | ייי                      | 373                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Beschäftigte<br>Arbeitslosenquot<br>Industrieumsatz  | e 11,4 P<br>8,60 M       | 58 817<br>Tozent                       |
| Export                                               | 2,05 M<br><b>msatz N</b> | rd. DM<br><b>literb.</b>               |
| Elektro                                              | (in Proz                 | 16,7                                   |
| Chemie <sup>n</sup><br>Maschinenbau<br>Nahr./Genußm. | 12,9<br>11,6<br>10,3     | 17,7<br>12,8<br>4,1                    |
| Textil/Bek!,<br>EBM-Verarb.                          | 9,2<br>9,1               | 10,4<br>12,3                           |
| Fahrzeugbau<br>Einzelhandeis-                        | 6,3                      | 6,9                                    |
| Betriebe<br>Beschäftigte<br>Geschäftsfläche          |                          | 2 672<br>17 518<br>1000 m <sup>2</sup> |
| Umsatz                                               | rd. 3,0 M                |                                        |

trotz der zu 50 Prozent im produzierenden Gewerbe Arbeitenden der hohe Anteil der im privaten Dienstleistungsbereich Menschen (40,6 Prozent). Trotz der Konkurrenz im Um-

land an Rhein und Ruhr ist die Einzelhandelsdichte (68 Geschäfte je 1000 Einwohner) groß. Auch mit dem Umsatz je Quadratmeter Ge-schäftsfläche beziehungsweise je Einwohner von 3340 beziehungs-weise 6740 Mark (1979) hat die Stadt ihren Ruf als Einkaufszentrum behauptet. Und dies, obwohl es aus lokalen Rivalitätsgründen und geographischen Gründen kein echtes großstädtisches Einkaufs-zentrum, sondern nur Stadtteil-zentren gibt. HARALD POSNY

## Wuppertal – eine rauhe, aber herzliche Stadt

Kastellinger im Er Daß ausgerechnet der Fluß der Wupper heute von immenser Begen Bahnhöfen und genießt die gel und Elefanten hat die Wupperder Stadtteile verbindet, dieser deutung: obgleich niemals schiffmäßige Geschwindigkeit in der taler Hobbymalerin Erika Nagel Stadt den Namen gegeben hat, können viele Wuppertaler bis heute nicht verstehen. Denn die Wupper ist keineswegs ein stolzer Strom, eher ein müdes Gewässer, zum Garnbleichen längst nicht mehr geeignet, vergessenswert und hinter steil abfallenden Mau-ern tief verborgen.

Viele Klärversuche konnten nicht ganz verhindern, daß die Bürger ihre Wupper häufig nur naserümpfend wahrnehmen. Nie-mals hat rheinischer Frohsinn diesen Fluß besungen, und wenn von jemandem gesagt wird, er gehe "über die Wupper", so meint dies auf keinen Fall etwas Gutes. Ursprünglich brachten sich junge Männer, die nicht den Preußen als Soldaten dienen wollten, auf dem anderen Ufer der Wupper in die Sicherheit des Bergischen. Aber auf höherer Ebene ist die

bar, bildet sie für das Tal den wichtigsten Verkehrsweg. Zwölf Meter über ihr verkehrt die weltberühmte Schwebebahn, Wuppertals Markenzeichen und technisches Denkmal. Mit 50 000 Fahrgästen täglich gilt sie mehr als achtzig Jahre nach ihrer Erfindung als das sicherste Massenverkehrsmittel der Welt.

Für den Wuppertaler, der mit dem "stahlharten Drachen" (so die Poetin Else Lasker-Schüler) zur Schule, zur Universität, ins Büro oder in die Fabrik fährt, ist sie ein zuverlässiges und pünktliches Fahrzeug, das niemals im Stau steckenbleibt.

Für den Touristen aber bedeutet die Reise von Oberbarmen nach Vohwinkel mehr: in einem Zustand zwischen Fliegen und Fah-ren gleitet er in Dachhöhe durch diese Stadt, fühlt das leichte Schwanken beim Halt in den lufti-

Schwebe, um in Muße die Eigenart der Stadt zu entdecken, findet zwischen rußigen Schloten und brök-kelnden Fabrikmauern Spuren frü-hen Industrießeißes, sieht ungeniert auf Schreibtische und Schülern über die Schulter, die nicht einmal mehr die Köpfe drehen, wenn sich die Bahn quietschend in die Wupperkurve legt, blickt in Hinterhöfe und herausgeputzte Gärten und geradewegs in Wup-

pertaler Wohnzimmer, sobald die Reise in Sonnborn über der Straße, dicht an den Häusern und Fenstern vorbei, der Endstation entge-"Sehet an, ein Engel", schwärm-te Jean Cocteau beim Anblick der an ihren Rädern hängenden Welt-

berühmtheit. Wer beute aus der

Engelsperspektive himunterschaut,

sieht auf den ersten Blick das bunt bemalte Wupper-Ufer. Fische, Vo-

zusammen mit phantasiebegabten Kindern auf das Grau der Ufermauern gezaubert.

Wuppertal ist eine rauhe, aber herzliche Stadt, auch wenn ihr die vordergründige Schönheit vergleichbarer Gemeinden fehlt. Von lobenden und werbewirksamen Worten aus Prominentenmund selten verwöhnt, mit spöttischen Be-merkungen dagegen häufig be-dacht, hat sie vielleicht gerade deshalb ein besonderes Selbstbewußtsein entwickelt.

Der Wuppertal genau kennenler-nen will, sollte den Abstand suchen - etwa auf einer der steilen öffentlichen Treppen auf die Höhen steigen. Da rückt die Stadt noch enger zusammen, trotz ihrer Jugend schon leicht ergraut und kantig im Ausdruck, aber echt und URSULA BELDE

#### Brauereien für den großen Durst

<u>nie</u> "Bierlandschaft" im Tal der **/**Wupper ist im Lauf der letzten Jahrzehnte an Namen ärmer geworden, an Bedeutung hat sie aber gewonnen. Mit der Wicküler-Küpper-Brauerei, deren Wurzeln bis ins Jahr 1823 zurückreichen und die sich seit 1981 ganz im Besitz der Neußer Industriellenfamilie Werhahn befindet, besitzt Wuppertal die fünftgrößte deutsche Brauerei-**Gruppe.** 

Vom Gesamtausstoß der Gruppe (2,84 Millionen Hektoliter) mit ihren Braustätten in München, Köln und Göttingen stammen allein etwa 1,2 Millionen Hektoliter Pils und Export aus Wuppertal, dazu noch rund 180 000 Hektoliter aus der vor Zeiten übernommenen Waldschloß-Brauerei. Neben die-sem Riesen hat sich die 1842 ge-gründete einzige noch selbständige Brauerei Carl Bremme (150 000 Hektoliter) behauptet. (Py.)

## **Barmer Artikel in alle Welt**

Handwirker schufen Basis für die Textilindustrie

der Wupper und ihrer Nebenflüßchen und der Gewerbefleiß des bergischen Menschenschlags machten es möglich: Nach Zah-lung von 861 Gulden verbriefte Herzog Johann III. von Berg Barmern und Elberfeldern das Privileg der "Garnnahrung". Danach durfte nur hier gebleicht und ge-zwirnt werden. Es begann nicht nur die große Zeit der Band- und Flechtindustrie, sondern bald auch der Textilindustrie

Die Wuppertaler Bandwirker vereinigen heute noch zwei Drittel der Branche und sind mit ihren nach Hunderten zählenden "Bar-mer Artikeln" (Litzen, Spitzen, Etiketten, Kordeln, Schnüren und Bändern aus Wolle, Baumwolle und Seide) unentbehrliche Zulieferer für die Bekleidungsindustrie des In- und Auslands.

Die gewinnbringenden Bleich-plätze am kalkarmen Wasser Jeder Mensch trägt in Kleidern, Wäsche und Schuhen mehrere Meter Bänder, Kordeln und Besätze Aber auch in Industrie und Medizintechnik werden Flechtprodukte benötigt. Filterschläuche in medi-zinischen Geräten. Sicherheitsgurte für Autos, Seidenschmuckbänder, Bergseile, Fallschirmgurte, Wickelbänder für Elektromotoren dokumentieren eine unglaubliche Vielfalt von Produkten.

Von den 116 kleinen bis mittleren Familien-Betrieben mit 8000 Menschen, die einen Umsatz von 650 Millionen Mark erwirtschaften, sind auch heute noch 88 mit rund 5000 Mitarbeitern und 520 Millionen Mark Umsatz an der Wupper konzentriert. Modernste Maschinen - ein Mitarbeiter für zehn und mehr hochtourige Automaten - lassen die Branche auch dem Importdruck aus dem Fernen Osten trot-zen. (H. P.)



## Leistung steigern

Ohne Leistung kein Fortschritt. Um im ständig härter werdenden Wettbewerb die Nase vorn zu behalten, muß Ihr Unternehmen seine Leistungsfähigkeit fortwährend steigern. Das erfordert Investitionen. Die nötigen Mittel geben wir Ihnen: Durch Leasing, Kredit, Mietkauf. Wie es für Ihren individuellen Zweck am besten ist.



GEFA, Laurentiusstr. 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel. (02 02) 38 21 · Berlin · Bielefeld · Düsseldorf · Frankfurt Freiburg · Hamburg · Hannover · Karlsruhe · Kassel · Koblenz · München · Nürnberg · Regensburg Saarbrücken · Siegen · Stuttgart · Ulm · Würzburg · Wuppertal

## Pfarrernachwuchs vom "Heiligen Berg"

Gesamthochschule mit Regionalauftrag / Bürgernahes Studium an junger Uni

In Wuppertal wird volksnah ge-liemt, gelehrt und geforscht. Nur len und der Kunsthochschulen. lernt, gelehrt und geforscht. Nur einen Katzensprung von der City entfernt, liegt das noch junge Universitätsgelände. Sowohl die Bestände der Bibliothek als auch die der Unikneipe sind allen Bürgern zugänglich. Wuppertal bildet Ingenieure und Künstler aus, Naturwissenschaftler, Lehrer und evangeli-

sche Pfarrer. Die Bergische Universität, 1972 gegründet, ist heute ein Großbe-trieb mit 12 000 Angehörigen. (350 Hochschullehrer, 330 wissen-schaftliche Mitarbeiter, 650 nicht wissenschaftliche Mitarbeiter und 11 000 Studenten.) Als Integrierte Gesamthochschule vereinigt sie al-le regional vorhandenen Hochschulen und Fachhochschulen. Ihre 14 Fachbereiche umfassen Fä-cher der alten Philosophischen Fakultät, der Geistes- und Naturwissenschaften, des Rechts innerhalb der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Fächer der Technischen

Mit dem Gelsenkirchener Ba-rock hat der "Wuppertaler Stil" ganz und gar nichts zu tun. Er

zeichnet sich durch Feinheit und

hohe Ästhetik aus. Er gehört zu

den prägenden Epochen des deut-

schen Nachkriegstheaters. Seit er in den funfziger Jahren geschaffen

wurde, zählt das Opernhaus in

Wuppertal-Barmen fraglos zu den

wichtigen Musiktheatern in Deutschland.

Die ihn schufen, waren der In-

tendant Grischa Barfuß, sein Cho-

reograph Erich Walter, der Büh-

nenbildner Walter Wendel, der

Opernregisseur Georg Reinhardt, der Dramaturg Rolf Trouwborst.

Vor knapp zwanzig Jahren siedel-

ten sie über an die Deutsche Oper

am Rhein in Düsseldorf. Dort gibt

es den "Wuppertaler Stil" noch im-mer, und nicht nur dort. Vor allem

der Choreograph Erich Walter trug

ihn mit seinen Balletten bis Mün-

chen und Wien. Die Herkunftsbe-

zeichnung Wuppertal aber blieb. Projektionen, Schleiervorhänge

und reflektierende Materialien auf

ziemlich dunkler Bühne bestimm-

ten die Szenerie, ein fast femininer,

ausdrucksstarker Neoklassizismus

herrschte im Ballett, die Oper fand

lange vor Karajan die eindrucks-vollen Lichtinseln. Hinzu kam ein

damals ganz unüblicher Einsatz für

die Wiederbelebung der Opern Monteverdis und des Barock, ein

großes Engagement für die klassi-sche Moderne. Während man an-

Abiturienten und Fachoberschüler sitzen in verschiedenen Fachbereichen nebeneinander.

So ergibt sich ein Spektrum sehr differenzierter Studienabschlüsse bis zum Magister- und Promotionsabschluß. Gründungsrektor ist seit 1972 der Literaturhistoriker Prof. Dr. phil. Dr. h. c. Rainer Gruenter. Mehr als zwei Drittel der Studenten wohnen im bergischen Raum. Die Oberbürgermeister der Schwe-sterstädte Remscheid, Solingen, Wuppertal führen wechselnd den Vorsitz im Kuratorium.

In der Kirchlichen Hochschule auf dem "Heiligen Berg", der Hardt-Höhe Wuppertals, bildet die evangelische Kirche im Rheinland Nachwuchs-Pfarrer und Religionslehrer aus. Das Institut ist eine Gründung der Bekennenden Kirche, das, nachdem es bereits am Eröffnungstag 1935 verboten worden war, seine Tätigkeit in den

Deutliche Belege für die Lebendigkeit

Der "Wuppertaler Stil" prägte das deutsche Nachkriegstheater / Kunststadt von Format

dernorts schon wieder auf die un-

terhaltsame Festlichkeit setzte

oder nach einer kritischen Erneue-rung des Musiktheaters suchte, be-griffen die Wuppertaler ihr Theater

als Bildungsauftrag im höchsten

Sinne: ein kulturelles Erbe aus

Das, wie gesagt, ist lange her, doch es wirkte fort. Mit den Nach-

folgern der Barfuß-Crew, Arno Wü-

stenhöfer als Intendant und vor

allem Kurt Horres als Operndirek-

tor, konnte die Stadt ihre führende

Rolle im deutschen Musiktheater

weiterspielen. Kurt Horres, der

Felsenstein-Schüler, der inzwi-

schen über eine Intendanz in

Darmstadt zum designierten Ham-

burgischen Staatsoperndirektor

aufgestiegen ist, prägte in Wupper-

aus. Seine Inszenierungen von "Wozzeck" oder "Lulu", Verdis "Don Carlos" oder Wagners "Mei-

stersingern" bestachen durch ei-

nen Realismus, der aber in einigen

Aspekten auf geradezu magische Art stimmungsmäßig intensiviert war. Die Friedhofsatmosphäre im

Carlos" das spukhafte Ambiente

in "Hoffmanns Erzählungen": Das

waren abermals Aufführungen,

wie man sie in solcher Dichte nur in Wuppertal erleben konnte.

Noch in die letzten Jahre der Wüstenhöfer-Ära fiel der Beginn

der Arbeit von Pina Bausch und

ihrem Wuppertaler Tanztheater.

Sie ist es heute, die den Namen

tal seinen "magischen Realismus"

neuem Geist zu pflegen.

ersten Jahren illegal in Wuppertaler Wohnungen und Pfarrhäusern ausübte. 450 junge Menschen studieren heute an dieser staatlich anerkannten Hochschule.

Ein Kooperationsvertrag verbindet sie mit der Universität, vor allem in bezug auf die Ausbildung von Religionslehrern. Die voll ausgebaute Fakultät ist mit mindestens zwei hauptamtlichen Professoren in jeder der fünf theologischen Disziplinen besetzt. Eine der bedeutendsten Stätten

der Weiterbildung in der Bundes-republik ist die "Technische Aka-demie Bergisch Land", ebenfalls kooperativ mit der Universität verbunden. 500 Kurse und Seminare umfaßt das Angebot beruflicher Fortbildung an alle Fachleute, die in Wirtschaft, Verwaltung, Indu-strie und Handwerk auf den verschiedenen "Etagen" tätig sind. Über die Technik hinaus widmet sie sich vor allem der Führungslehre und dem Management.

Wuppertals als Kunststadt durch

die Welt trägt: Mit Tourneen, die

bis in beide Amerika und gar nach

Australien reichen. Vom deut-

schen Ausdruckstanz herkom-

mend, wie er an der Essener Folk-

wang-Schule noch gepflegt wurde, schuf die Bausch in Wuppertal eine

ganz neue Form des modernen

Pina Bausch artikuliert in ihren

Stücken die Vereinsamung des Menschen in der oberflächlichen

Zivilisation, beschreibt seelische

Verhärtungen und psychische Wunden "Die Innenwelt der Au-

Benwelt der Innenwelt" – dieser

Handke-Titel trifft das heutige

Wuppertaler Tanztheater der Pina

Sie hat es nicht ganz leicht ge-habt, sich damit durchzusetzen

beim Publikum, bei den Kulturpo-

litikern. Eine ganze Zeitlang lebten

ihre Aufführungen mehr vom Zu-

strom auswärtiger Besucher als

von der Unterstützung durch die

Wuppertaler selbst. Aber in den

letzten Jahren, unter der Intendanz

von Hellmuth Matiasek, der diesen

Sommer nach München wechselt,

öffnete sich das Haus in Barmen

verstärkt den neuen Tendenzen des Theaters. Ein intaktes En-

semble erarbeitete oft kontroverse

Produktionen: Belege für die Le-

bendigkeit der Wuppertaler Musik-

EUGEN BICHTERER

theaterszene nach wie vor.

Bausch ziemlich genau.

Tanztheaters.

### AUF EINEN BLICK

Stadtgebiet Städt. Grundbesitz 4 048 ha Einwohner 400 000 davon Ausländer 37 000 Kommunalwahl 1979 (in Prozent) 48,1 - 34 Sitze 42.5 - 28 Sitze F.D.P. 8.1 - 5 Sitze Oberbürgermeister: Gottfried Gur-land (SPD), Bürgermeister: Kurt Drees (CDU) und Karl-Otto Dehnert (F.D.P.)

Oberstadtdirektor: Friedrich Platte, Stadtdirektor: Elmar Schulze Verwaltungshaushalt 1983: 931,5 Mill DM Einnahmen: 980,9 MIIL DM Ausgaben: Vermögenshaushalt: 1983: Einnahmen 163,9 Mill, DM Ausgaben 163,9 Mill DM Gewerbesteuer: 410 Prozent Grundsteuer A 160 / B 345 Prozent

Viele Glocken läuten

frühen Industrialisierung ent-

wickelten die hart arbeitenden

Menschen eine stark ausgeprägte

Frömmigkeit. Viele suchten Trost und Kraft in der Religion. Beider-seits der Wupper entstanden in be-

achtlicher Zahl Kirchen, Kapellen

und Gemeindesäle, in denen nicht nur die traditionellen Religionen,

sondern eine ganze Reihe von reli-

giösen Sondergemeinschaften be-

53,9 Prozent der Bevölkerung

sind heute evangelisch, 24,4 Pro-zent katholisch, 21,7 Prozent gehö-ren sonstigen Glaubensgemein-

schaften an. Wuppertal hat heute

noch Reformierte und Niederlän-

disch-Reformierte, Alt-Lutheraner,

Neu-Apostolische und Methodisti-

sche. Änhänger fanden die Freikir-

chen und sogenannte Sekten, die

Adamiten und Adventisten, die Mormonen und die Quäker, die Gralsbrüder und die Theosophen.

Während des Naziregimes wurde

Wuppertal zum Hort des Wider-

standes. Im Mai 1934 trafen sich in

der Gemarker Kirche Delegierte

aus 19 Landeskirchen als Bekennt-

nis-Synode gegen den totalen Machtanspruch des NS-Regimes.

Zu den Teilnehmern gehörten

auch Gustav Heinemann und Karl

Barth Das "Barmer Bekenntnis"

wandte sich gegen den Arierpara-

graphen, gegen die Abschaffung des alten Testaments und verwarf

die falschen Lehren der deutschen

heimatet sind.

Partnerstädte: St. Etienne (Frankreich) South Tyneside (England) Beer Sheva (Israel)

im frommen Tal



Vor dem Engels-Haus soll die Plastik Alfred Hrälickas an den großen Sohn (

## Missionsgebiet für Kulturmissionare

Kunst fällt in Wuppertal auf aufnahmebereiten und fruchtbaren Boden Tin der Enge des Tals mit seiner

radition ist nicht alles. Es gibt I nicht wenige sogenannte alte Kulturstädte, die nur noch von der Erinnerung leben. Tradition, die eigentlich verpflichten sollte, kann auch bequem und träge machen. Bei Gemeinwesen ohne kulturelle Tradition und Verwöhnung läßt dies der lebenswichtige Nachholbedarf, verbunden mit gesundem Ehrgeiz und echter Neugier, gar nicht zu. Die jungen Städte im rheinisch-westfälischen Industriegebiet waren in dieser Hinsicht nicht verwöhnt. Sie waren allesamt Nachzügler in Sachen Kunst und dergleichen. Das Revier war Mis-sionsgebiet für Kulturmissionare vom Schlage eines Karl Ernst Osthaus, aber auch ein dankbarer, aufnahmebereiter und fruchtbarer Bo-

den für ihre Botschaft. Immerhin gab es in Barmen bereits einen Kunstverein (seit 1866), als Osthaus noch nicht geboren war; und sechsundzwanzig Jahre nach seiner Gründung rief auch im benachbarten Elberfeld eine Bürgerinitiative den Museumsverein ins Leben, der zielstrebig den Aufbau einer Kunstsammlung - mit dem Ziel eines städtischen Kunstmuseums – betrieb. In beiden Städten war dies Ziel alsbald er-reicht. Der Barmer Kunstverein bezog im Jahre 1900 die sogenannte Ruhmeshalle; das Elberfelder Museum fand zwei Jahre später im ehemaligen Rathaus eine würdige Unterkunft; denn das Gebäude zählt zu den Hauptwerken des Klassizismus im Rheinland. Die Sammlungen wuchsen da wie dort dank eines engagierten und spendenfreudigen Mäzenatentums. Dabei kümmerte sich das

frische, bürgerliche Kunstinteresse so gut wie gar nicht um Vergangenes; es richtete sich vielmehr auf das zeitgenössische Schaffen deutscher und französischer Künstler, die anderwärts noch lange Zeit um Anerkennung ringen mußten; man gab der "Avantgarde" und der "Moderne" den Vorzug, lange be-vor diese Schlagwörter in Mode kamen. Realismus, Idealismus und Impressionismus waren damals zeitgenössisch und "modern" wie zu Beginn unseres Jahrhunderts der Expressionismus, die "Fauves" in Frankreich und der Kubismus. Die Wuppertaler Sammlungen (die 1946 vereinigt wurden) zählten

von Anbeginn zu ihren wichtigsten Wegbereitern hierzulande. Von Courbot und Delacroix bis Monet, Cézanno, Marées, Corinth und Liebermann finden wir die Kunst des späten 19. Jahrhunderts in hervorragenden Zeugnissen vertreten. Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurden Werke von Kandinsky, Vlaminck, Jawlensky und Paula Modersohn-Becker erworben. Be-reits 1911 war hier ein früher Picasso zu sehen; es war der erste Ankauf eines Picasso-Gemäldes für ein Museum überhaupt. Dabei ist eigentlich nicht so sehr der Mut.

liche künstlerische Instinkt der Mäzene – und unter ihnen vor allem des Freiherm August von der Heydt - zu bewundern, dem auch heute noch das Wuppertaler Museum seinen hohen Rang verdankt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchsen die beiden Museen wieder aus den Trümmern, und ihre arg dezimierten Sammlungen rege-nerierten sich durch die bedeutenden Stiftungen der Familie von der Heydt, der zum Dank das Elberfelder Haus seit 1961 den Namen "Von der Heydt-Museum" trägt. Im Geiste seine Gründer und Stif-ter sieht es nach wie vor seine

vordringliche Aufgabe in der För-

derung und Darstellung zeitgenös-

sischer Kunst, und es erfüllt diese

Aufgabe durch laufende Neuer-

werbungen (soweit die Mittel rei-

sondern vielmehr noch der untrüg-

F 1995

1

Marx. land of this control

وأعرب ويران

50 m So

gent in the C

To da tracht

Jan. 11 (12 (11)

greetern in fin

get as the bit a

gotope and fla

The Makes Len.

<u>១ តែ។ កាលប៉ុស្</u>មេជា

mental estate H

Graen et einem M

Australianch ker

z in the Gr

allen Unterneh

Ediatel Sen Sein

a der Sollantere

attkant i na farasi

Paul in symig

ament waters by

state despite and

365 et . . . d. 195. St

Der Farber

l'arhermei:

deten im Ja

Barmen ar

sesellschaf

Moffen, Sic

heutigen W

Barmen di

mehr ausre

Bayerwerk d Best. W.

begannen.

g Genedical and Mark

::....enc

A(d)

Aus dem breiten, qualitätsvollen Niveau seiner Bestände, die ziemlich lückenlos ein Jahrhundert europäischer Kunstgeschichte widerspiegeln, ragt eine stolze Reihe von Spitzenwerken heraus: Bilder von Richter und Blechen, von Leibl und Marées, Courbet, Signac, Toulouse-Lautrec, Léger, Munch, Beckmann, Kirchner, de Chirico oder Moholy-Nagy zum Beispiel, Skulpturen von Rodin, Maillol, Lehmbruck, Archipenko, Giacometti, Arp oder Segal (um nur ein paar Stich- und Reizwörter zu nen-nen). EO PLUNIEN

### Herberts. Bei Oberflächen obenauf.

Schutzbedürftige Oberflächen gibt es, soweit das Auge reicht. Und soweit das Auge reicht, sind Herberts Lacke an dieser Aufgabe beteiligt. Denn Lack ist heute nicht nur der universellste, sondern zugleich auch der attraktivste und fortschrittlichste Oberflächenschutz. Aber Lack ist nur Mittel zum Zweck. Und hätte allein nicht gereicht, um Herberts zu einem der führenden Hersteller Europas und kompetenten Gesprächspartner der Industrie zu machen.

Daß das aber so ist, liegt an einer Reihe von sehr speziellen Einzelleistungen. Zum Beispiel die Herberts-Laddorschung. Oder die Herberts-Anwendungs- und Verfahrenstechnik. Oder die Herberts-Objektberatung, die jedes erdenkliche Oberflächenschutz-Problem analysiert und in aller Regel auch löst. Last but not least die Herberts-Produktpalette, die so differenziert ist wie die immer weiter fortschreitende Aufgabenstellung an das Thema "Oberflächenschutz".

All das lößt sich einprägsam zum Begriff "Herberts-Lack plus Verfahrens-Know-how" zusammenfassen. Wir sind sicher, wir können auch an einem für Sie interessanten Thema demonstrieren. warum Herberts bei Oberflächen obenauf ist.

# -ine ai ite

verbindungen zu knüpten und



Man wählt uns als Partner für Auslandsgeschäfte, ur berater kennen die deutschen und internationalen Wertospie märkte, wir wickeln Ihren Zahlungsverkehr schnell und reibungslos ab, kurz, wir bieten alle Dienste eines großen Geldinstitutes, die für die Menschen und die Wirtschaft in unserer Zeit und

## **Auskünfte**

über Anzeigen in Reports und Sonderveföffentlichungen

erteilt Ihnen gern:

DIE • WELT

Anzeigenabteilung Kaiser-Wilhelm-Straße 1 2000 Hamburg 36 Telefon 0 40 / 3 47 41 28 oder 0 40 / 3 47 41 11

Möglichkeiten werden nicht von selbst zu Wirklichkeiten. Jemand muß sie durch seiner Hände Arbeit oder durch sein geistiges Ringen um sie und durch seine Hingabe erst zur Wirklichkeit machen.

(Ortega y Gasset)



Ein Unternehmen mit Grundsätzen.





hthates itales



Friedrich Engels

Mitbegründer des wissen schaftlichen Sozialismus und Freund von Karl Marx wurde 1820 als Sohn einer streng christlichen, für die damalige Zeit sozial fort-schrittlichen Textilfabrikanten Familie in Barmen geboren. Schon früh beeindruckte den jungen En-gels die Not der unteren Schichten. Das Ausmaß am Elend der Fabrikarbeiter lernte er in England ken-nen, als er für die väterliche Firma nen, als er für die väterliche Firma in Manchester arbeitete. Sein Jugendwerk über "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" ersette erstes Aufsehen. 1848 erschien, von Marx und Engels gemeinsam verfaßt, das "Kommunistische Manifest" ("Proletarier aller Länder, vereinigt euch"). Wuppertal ehrt Engels heute als einen seiner großen Söhne mit einem seiner großen Söhne mit einem Museum, das im Geburtshaus des Vaters in Barmen eingerichtet wurde und viele Besucher anzieht.



Else Lasker-Schüler

Ruhelos und unstet war das Leben der Dichterin Else Lasker-Schüler, von Gottfried Benn die "größte Ly-rikerin, die Deutschland je hatte" genannt. Sie lebte ausschließlich ihrer dichterischen Sendung und wurde durch ihr Schicksal zur Symbolgestalt des heimatlos umhergetriebenen Judentums. Als frivole, morbide Kaffeehauslitera-tin" abgestempelt, mußte sie 1933 Deutschland verlassen. Sie starb 1945 in Jerusalem. Ihr Geburtsort Elberfeld, wo sie 1869 als Tochter eines jüdischen Bankiers zur Welt gekommen war, blieb für sie immer wichtiger Orientierungspunkt. Ein naturalistisches Drama widmete sie der Wupper, "dem lieben Finß, der immer wie sauer gewordene schwarze Milch schimmert". Lyrische Hauptwerke der Dichterin sind vor allem die "Hebräischen Balladen" und "Mein blaues



Ferdinasd Saverbruch

Bahnbrechend waren zwei Verfah-ren, die den Wuppertaler Ferdi-nand Sauerbruch in der Fachwelt berühmt machten: er erfand das sogenannte Unterdruckverfahren bei Operationen, durch das Ein-dringen von Luft in den Brustfell-raum und damit ein Stillstand der Atmung verhindert wird. Das zweite war eine Methode, durch die
Arm- und Beinprothesen unter Benutzung der Muskein des Amputationsstumpfes beweglich wer-den 1875 in Barmen geboren, lebte und wirkte Sauerbruch, der heute zu den größten Chirurgen der Welt zählt, vorwiegend in Berlin, wo er als ordentlicher Professor lehrte und gleichzeitig Direktor der chir-urgischen Klinik an der Charite war. Sein Erinnerungswerk "Das war mein Leben" erschien nach seinem Tode im Jahr 1951 und erreichte rasch eine Auflage von über 100 000 Exemplaren.

## Wuppertaler **Profile**

Von URSULA BELDE

eine größten Söhne und Töchter

hat Wuppertal in der Industriel-ien Blütezeit des 19. Jahrhunderts len Blütezeit des 19. Jahrhunderts hervorgebracht – und sie wurden keineswegs immer geliebt. Welten tiennten Friedrich Bayer (1825–1880), der in Barmen den Grundsiein für ein Weltunternehmen legte und Friedrich Engels, der in Elberfeld erstmals öffentlich kommunistische Ideen propagierte. Der Elberfelder Gymnasiallehrer Johann Corl Fuhlrott (1803–1877) stellte gar das Weltbild von der Eristehung des Menschen auf den Kapf, als er die Knochenfunde aus dem nahen Neantertal als Überreste eines eiszeitlichen Menschen den nonen Nedmertal dis Uberre-ste eines elszeltlichen Menschen identifizierte. Eine der schon do-mals prominentesten Familien trug den Namen von der Heydt: Daniel (1757–1832) war einer der erfolg-reichsten Banklers (von der Heydt - Kersten & Söhne) seiner Zeit. Sein Sohn August war preußischer Staatsminister. Aus den verschiedenen Bankiersgenerationen ra-gen vor allem Augusts gleichnami-ger Enkel (1851–1929) und dessen Sohn Eduard auch als Kunstmäzene heraus. Eduard vermachte seiner Vaterstadt eine wertvolle Gemåldesammlung für das nach ihm bendante Museum



Hans von Marées

Auch seine Wiege stand in Wupper-tal: 1837 wurde in Elberfeld Hans von Marées als Sproß einer angese benen Offiziersfamilie geboren, ein spät erkannter Klassiker der deutschen Malerei. Sein Studium führte ihn zu dem brühmten Historien-maler Piloty nach München, bevor er mit Lenbach nach Italien ging, um zunächst Gemälde in Florenz zu kopieren. In Italien erhielt er den Auftrag seines Lebens; die Fresken der Zoologischen Station in Neapel. Dieser malerische, monumentale Zyklus stellt Fi-scher, Ruderer, Menschen im Orangenhain und seine Freunde beim Wein dar – ein lange fehlgedeute-tes, unterschätztes Werk, das er in einem wahren Arbeitsrausch während eines Sommers bewältigte. Zukunftsweisend waren die Bemühungen Hans von Marées um einen neuen Raumstil: Figuren schmelzen mit dem Raum.



Gerhard Domagk

In dem Chemiker, Arzt und Wup-pertal-Ehrenbürger hatte die Stadt einen ihrer größten Wissenschaft-ler. 1927 holten die Bayer-Werke den 32jährigen Domagk als Leiter der experimentellen Pathologie und Bakteriologie nach Elberfeld, nachdem et in seiner Habilitations. arbeit mit der Behauptung Aufsehen erregt hatte, es müsse möglich sein, den Körper in seinen natürlichen Abwehrbestrebungen zu unterstützen. Zusammen mit zwei Chemikern fand Domagk die ersten wirksamen Sulfonamidverbindungen, eine Waffe gegen bak-terielle Infektions-Krankheiten. Lungenentzindungen, Kindbett-fieber und Bazillenruhr verloren ihre Schrecken 1939 wurde Domagk mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Er fand Tu-berkulosemittel und widmete sich intensiv der Chemotherapie der



· Johannes Rau

Er liebt Wuppertal, weil es ander ist: "Die schnell gefallenen Stich-worte Schwebebahn, Zoo, Sekten und andere Einbahnstraßen ma-chen diese Stadt nicht aus. Sie ist acettenreicher, hat Runzeln und Profil". Johannes Rau, 1931 in Wuppertal geboren, gelernter Buchhändler und Leiter eines Verlages der Evangelischen Jugend, seit 1978 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, schätzt das heimische Bier mit Wuppertalern in seiner Stammkneipe mehr als den Champagner beim Staatsban-kett. Seit 1964 für die SPD in der Communalpolitik aktiv, blieb ihm nur ein Jahr als Oberbürgermeister seiner Heimatstadt, dann ging er als Wissenschaftsminister nach Düsseldorf. "Der Christ aus dem Rheinland", wie er sich selbst gern tituliert (sein Vater war calvinistischer Prediger), wohnt mit seiner jungen Ehefrau in Elberfeld.

## Das Werk hat immer Vorrang

100 Jahre Vorwerk - Fabrikanten mit Prinzipien

Einhundert Jahre Vorwerk & Co., das ist nicht nur eine Unternehmensgruppe mit knapp 16 000 Mitarbeitern im In- und Ausland, das ist auch nicht nur ein Umsatz von über einer Milliarde Mark aus dem Geschäft mit Teppichen, Bo-denpflege- und Haushaltsgeräten und Einbauküchen. Vorwerk steht für eine Unternehmensphilosophie, für verantwortungsvolles un-temehmerisches Handeln gegenüber den eigenen Mitarbeitern und der Gesellschaft.

Da ist es auch kein Widerspruch, daß die Ur-Ur-Großmutter des heutigen Unternehmenssprechers Jörg Mittelsten Scheid eine Schwester des Sozialrevolutionärs und Fabrikantensohns Friedrich Engels war. In sozialpolitischem Engagement waren bergische Unternehmer denen anderer Regionen schon ein ganzes Stück voraus. Die Soziologin Helga Pross schrieb jüngst anläßlich des 100jährigen Gründungsjubiläums: "Damals wie heute gaben die Ei-gentümer der Firma den Vorrang, durch den Verzicht auf freie Verfügung über Gewinne und Kapital, durch das Beharren auf einer Auswahl der Unternehmensleiter, die sich vor allem an sachlicher und

menschlicher Eignung orientiert." Schon 1883 gab es bei Vorwerk eine Altersversorgung für die An-gestellten, 1908 folgte ein Pen-sions- und Invaliditätsfonds, seit 1979 schließlich ist eine von der Belegschaft miterarbeitete Unternehmens-Charta mit weit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehenden Mitwirkungsrechten in Kraft.

Das einst als Teppichweberei ge-startete Unternehmen stützt sich heute auf 34 Unternehmen im Inund Ausland, unter anderem auch auf den Bankbereich.

## Unternehmensberater in Sachen Lack Versicherungen aus Barmen

Herberts: Umweltschonende Produkte - Vorbildliche Nachwuchsschulung

Die Herberts GmbH, seit 1977 eine hundertprozentige Toch-tergesellschaft der Hoechst AG, ist in Wuppertal ein in mancher Hin-sicht bemerkenswertes Unterneh-men: sie ist mit einem Bruttoumsatz von 807 Millionen Mark, zu dem noch rund 203 Millionen Mark von den neun europäischen Betei-ligungsgesellschaften kommen, ei-ner der größten Farben- und Lackhersteller des Kontinents; sie hat mit einem Exportanteil von 30 Prozent mit dazu beigetragen, daß die Stadt weltweit einen guten Namen als Standort innovativer und leistungsfähiger Unternehmen be-

Herberts-Vorstandsvorsitzender Franz-Josef Rankl nennt das Unternehmen "eine europaweit arbei-tende Denkfabrik, deren Knowhow überall im Ausland für wirtschaftliche und umweltfreundliche Lackverwendung genutzt wird.

Wir fühlen uns als Unternehmens-berater in Sachen Lack."

Das 1866 aus einer Lack- und Firnis-Siederei hervorgegangene Unternehmen mit weltweit 5200 Mitarbeitern gibt für Forschung und Entwicklung umweltfreundlicher wie wirtschaftlicher Lacksysteme durchschnittlich 6 Prozent

des Umsatzes im Jahr aus. Für diese erfolgreiche Forschungsarbeit stehen unter anderem die lösemittelarmen umweltfreundlichen Wasserlacke und das ausgereifte Programm von anodisch und kathodisch abscheidbaren Grundierungen. Herberts-Pulverlacke gehören zu den umwelt-freundlichsten umd durch optima-len Einsatz in Wiedergewinnungsanlagen wirtschaftlichsten Lacksystemen. Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung ist die Entwicklung ungiftiger zinkchromatfreier Grun-dierungen. Das Herberts-Anwendungstechnikum gibt die Möglichkeit, umweltschonende und wirt-schaftliche Wege zur Beschichtung zu erarbeiten.

Von der Produktion von 120 000 Jahrestonnen an Automobilserien-und Reparaturlacken, Industrie-lacken, Baufarben, Kunststoff-oberflächen und 60 000 Quadratmeter Folien stammt mehr als die Halfte aus Wuppertal (2200 Beschäftigte), vor allem Autolacke, Lacke für Blechverpackungen und Elektroisoliermaterial. In den letz-ten fünf Jahren wurden insgesamt 213 Millionen Mark in neue Produktions und Funktionsanlagen

investiert Bei Herberts hat betriebliches Bildungswesen Tradition: dabei will man den Nachwuchs (jährlich 150 Lehrlinge) selbst ausbilden und die mittleren Führungskräfte aus der eigenen Stamm-Mann-schaft gewinnen. Stamm-Mann-kan Kapitalanlagen.

Klangvolle Namen in der Branche: Barmer und Barmenia

Sie tragen fast den gleichen Vor-namen, der auf ihren Gründungsort hindeutet. Sie versichern beide gegen Krankheit, wenn auch auf unterschiedliche Weise, und dabei ist der eine Versicherer aus dem anderen hervorgegangen: die Barmer Ersatzkasse, die im näch-sten Jahr 100 Jahre alt wird, ist heute mit mehr ale 64 Millionen heute mit mehr als 6,4 Millionen Versicherten größter Träger der gesetzlichen Krankenversiche-

rung.
Die aus ihr 1922 entstandene Bar-menia Krankenversicherung Versimieneinnahmen von 492 Millionen Mark im Spitzenfeld der privaten Krankenversicherer in der Bun-desrepublik. Sie ist die Obergesellschaft einer Gruppe mit einem Beitragsvolumen von 715 Millionen Mark, 4,2 Milliarden Mark Lebens-

Die Gruppe freilich führt ihre Gründung bereits auf das Jahr 1904 zurück. Damals waren die Vorgänger, auf die sich die Barme-nia beruft, Pioniere der jungen privaten Krankenversicherung". Es begann mit der Gewerbekrankenkasse zu Leipzig "mit allergnädigster Genehmigung S. M. des Königs von Sachsen, Friedrich August", der ihr später sogar seinen Namen verlieh.

Keine Versicherungsgesellschaft hat wohl im Lauf der Jahrzehnte, zuletzt 1969, sooft Namen und Verwaltungssitze gewechselt. Das eine war eine Folge von Fusionen, das andere durch Kriegs- und Nach-kriegszeit bedingt. Anfang der 30er Jahre war die

Barmenia größter deutscher privater Krankenversicherer. Mit der Lebensversicherung (1928) und der Sachversicherung (1958) wurde sie Allspartenversicherer. (Py.)

## Wuppertal: Das Elternnaus von Bayer



Der Farbenkaufmann Friedrich Bayer und der Färbermeister Johann Friedrich Weskott gründeten im Jahre 1863 in der damaligen Gemeinde Barmen an der Wupper die offene Handelsgesellschaft "Friedrich Bayer et comp." und begannen mit der Herstellung von Anilinfarbstoffen. Sie legten damit den Grundstein zum heutigen Weltunternehmen Bayer. Nachdem in Barmen die Räume für die Produktion nicht mehr ausreichten, begann 1866 der Aufbau des Bayerwerkes Elberfeld - auf der "grünen Wiese".

Heute produziert Bayer im Werk Elberfeld ausschließlich Pharmazeutika und Pflanzenschutzmittel. Am "Aprather Weg" ist das Pharma-Forschungs-Zentrum, in dem Präparate für die Veterinär- und die Humanmedizin erforscht und entwickelt werden.

Im Laufe der Jahre hat sich ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen der Stadt Wuppertal, die 1929 durch einen Zusammenschluß der Gemeinden Barmen und Elberfeld entstand. und dem Bayerwerk entwickelt, Mit über 4.000 Beschäftigten ist Bayer der größte industrielle Arbeitgeber in Wuppertal. Das Einkommen der Mitarbeiter erhöht die Kaufkraft und kommt dem Wuppertaler Einzelhandel zugute. Das heimische Handwerk und die Industrie profitieren von den Aktivitäten im Werk. Die Steuerkraft des Unternehmens erhöht die Finanzkraft der Stadt. Wechselwirkungen: Wuppertal unterbreitet ein attraktives Angebot. Mit kulturellen Veranstaltungen, die qualitativ viel bieten: Schauspiel, Oper, Konzerte, Tanztheater, Museen, Mit allen nur denkbaren Einrichtungen für die Ausund Weiterbildung, von der Grundschule bis zur Hochschule. Mit sportlichen Aktivitäten: vom Reitsport bis zum Schwimmen, vom Turnen bis zum Tennis, vom Rudern bis zum Golf.

Ein Beispiel für gute Nachbarschaft.





OKW PAR

## Bayer: Technikum im Tal, Forschung auf dem Berg

Der Weltkonzern hat seine Wiege nicht vergessen

Von der Küche in die Waschküche und von da in den Garten. Mit solcher "expansiver Standortpolitik" begannen anno 1863 im neutigen Wuppertal-Barmen die beiden Freunde Friedrich Bayer und Friedrich Weskott mit einem einzigen Arbeiter die Farbstoffproduktion für die überall im alten Europa wie in der Neuen Welt aufblühende Textilindustrie.

Das war die Geburtsstunde des Weltkonzerns Bayer AG, Leverkusen. Heute ein Gigant mit rund 35 Milliarden Mark Weltumsatz, 180 000 Beschäftigten und 350 000 Eigentümern an dem mit 2,55 Milliarden Mark größten Aktienkapital aller deutschen Publikumsgesellschaften.

Schon in den frühen Gründerjahren ließ die expansive Standortpolitik den Stil der "Gartenlaube" (diese für eine ganze Bürgertum-Epoche charakteristische Zeitschrift – übrigens war anno 1863 auch erst zehn Jahre alt) dank rasch wachsender Farbstoffnachfrage schnell hinter sich. Man produzierte schon längst in Wuppertal-Elberfeld, als 1881 die nun schon 100 Mitarbeiter zählende Firma zur Aktiengesellschaft mit Kleinaktionären wurde - die notabene ihre erste Dividende mit dem Satz von 20 Prozent kassierten.

Schon vor der Jahrhundertwende wurde es im engen Tal der Wupper erneut zu eng. Es folgte der große Sprung auf die "grüne Wiese am Rhein", ins noch gar nicht existente Leverkusen.

Und reizvoll ist noch heute nachzulesen, wie damals der junge angestellte Chemiker Carl Duisberg, später das Haupt des legendären I.G. Farbenkonzerns, seinem Vorstand anno 1894 in einer berühmt gewordenen "Denkschrift" die Konzeption des neuen, schon weit über die Farbstoffproduktion hinausgediehenen Werkes ans Herz legte: "Für jeden Betrieb ist ein solch großes Terrain zu reservieren, daß es voraussichtlich in den nächsten 50 Jahren nicht notwendig wird, an eine Verlegung des Betriebes oder Errichtung eines zweiten, davon entfernt liegenden analogen Betriebes zu denken."

So geschah es. Und es reichte, die stürmische Bayer-Expansion zum heutigen Weltkonzern mit fünf großen Inlandswerken und Hunderten von Fabriken in aller

Welt belegt es, immer noch nicht. Doch seine Wuppertaler Wiege hat Bayer dabei nicht vergessen, sie sogar auf besonders sinnfällige Weise ins Konzerngeflecht eingebunden.

Denn im alten, schon um die Jahrhundertwende von Leverkusen abgelösten "Stammwerk" Elberfeld werden schon lange keine Farben mehr produziert. Statt dessen für Pharmazeutika und Pflanzenschutzmittel konzentrierte Wirkstoffe in kleinen Mengen, umrankt von hoher Forschungsintensität, die dem Werk immer mehr den Charakter eines Technikums

Und auf einem der Wuppertaler Berge oberhalb des einstigen Stammwerkes baute der Konzern ein Gebilde, das er heute stolz eines der größten und modernsten Pharma-Forschungszentren in al-ler Welt nennt. Rund 1200 Menschen, von Chemikern und Phar-makologen bis zu Ärzten und Veterinärmedizinern, von Toxikologen und Biochemikern bis zu Laboranten und Tierpflegern, untersuchen hier alljährlich etwa 10 000 Substanzen - von denen sich normalerweise pro Jahr nur eine als so wirksam erweist, daß daraus in zehn-jähriger Entwicklung ein erfolgrei-ches Präparat wird.

Das Sinnfällige an diesen Wup-pertaler Bayer-Standorten? In Elberfeld wurde, und wiederum auf Betreiben Duisbergs, schon im letzten Jahrhundert das für seine Zeit außergewöhnlich große und moderne erste Forschungslaboratorium der Firma gebaut. Das bis auf den heutigen Tag erfolgreichste aller Medikamente, das Aspirin, erblickte dort 1899 das Licht der

Unter allen Produktsparten des Weltkonzerns haben Pharma und Pflanzenschutz, beide besonders forschungsintenisv und ertrags-kräftig, das stärkste Wachstum. Seit 1971 hat sich ihr Anteil an dem verdreifachten Weltumsatz von 19 auf 30 Prozent erhöht. Auf eben diesen Feldern liegen mit "Technikum im Tal und Forschung auf dem Berg" heute die Wuppertaler Bayer-Aktivitäten. Ein nicht alltäg-liches Lokalbeispiel dafür, wie Tradition und Fortschritt an der Wiege eines Großunternehmens fruchtbar zusammenwirken. JOACHIM GEHLHOFF



Fachwerkhäuser gehören zum Wuppertal-Bild

**Enka-Haus in Elberfeld** 

Ein Arbeiter, der 20 Prozent Aus-Eschuß produziert, ist ein Trottel oder ein Saboteur. Ein Vorstandsmitglied aber, dessen Investitionsentschlüsse sich nur zu 20 Prozent als falsch erweisen, ist fast schon

Es war der unvergessene Ernst Hellmut Vits, langjähriger Glanzstoff-Vorstandsvorsitzender und eine der herausragenden Unternehmerfiguren der ersten Nachkriegsjahrzehnte, der solches vor 20 Jahren ahnungsvoll formulierte. Im Zenit seiner Karriere blickte er aus dem Elberfelder Enka-Hochhaus, für traditionsbewußte Wuppertaler auch heute noch das "Glanzstoff-Haus", auf die im Boom stehende Chemiefaserbran-che und war der bösen Ahnungen voll: Zuviel Ausländer daheim, zuviel Newcomer in Europa überhaupt, und alle mit neuen, sehr oft staatlich geförderten Kapazitäten. Das könne doch niemals gut-

Es ging auch nicht gut. Seit einem Jahrzehnt und im Gegensatz zum weltweit noch anhaltenden Wachstumstrend ihrer Branche befindet sich die europäische Chemiefaserindustrie auf dem Rückzug von zu groß aufgebauten Kapa-zitäten. Und notgedrungen mit gu-

Kommandozentrale für Europas größten Chemiefaserkonzern tem Beispiel voran geht dabei vie-len Zögernden die Wuppertaler En-ka AG auch nach dem Motto "Grö-Be verpflichtet".

Denn seit 1969 ist \_Enka" Syn-

FOTO: WALTRAUD JAKOB

onym für die in Europa größte Chemiefaserproduktion. Damals wurde die 70 Jahre alte Glanzstoff AG mit den Chemiefaseraktivitäten ihres holländischen Großaktionärs AKU N. V. zusammengeschlossen, der seinerseits 1969 durch Zusammenschluß mit der holländischen Koninklijke Zout Organon zum Chemiemulti Akzo N. V. wurde.

So fiel der Wuppertaler Akzo-Tochter die Kommandorolle bei einem radikalen Kapazitätsabbau im Enkabereich zu: Seit 1973 Reduzie-rung der europäischen Enka-Kapazitäten um gut ein Drittel auf noch 400 000 Jahrestonnen Chemiefasern mit noch drastischerem Per-sonalabbau um 24 000 Köpfe.

Auch in Wuppertal, wo die Hauptverwaltung kräftig ausge-kämmt wurde, eine alles andere als populäre Aktion. Den Lohn der Roßkur aber kann die Enka-Zentrale nach jahrelang haushohen Verlusten für 1982 erstmals wieder mit einem Gewinnabschluß und obendrein mit größerer Bestandssicherheit für den verbliebenen großen Rest der Chemiefaser-Ar-beitsplätze präsentieren. (J. G.)

#### das Leinen selbst und grün wie die Bleicherwiesen. Aus dem Spätbarock stammt das

In dieser Stadt sollte man gut zu Fuß sein. Tausende von Stufen auf 128 öffentlichen Treppen führen in die Höhe – dorthin, wo Wup-pertal selbst zur Treppe ins Bergische Land wird, ein großer Natur-park mit einer Fülle von Ausflugszielen, mit Talsperren, Wäldern und einem Wanderwegenetz von 240 Kilometer.

Im Norden führt das Deilbachtal zu einem der historischen Hämmer, in denen in vorindustrieller Zeit geschmiedet wurde. Im Süden weisen Schilder das historische Gelpetal aus mit Resten typischer Wassertriebanlagen und einer Rei-he gemütlicher Einkehrstationen. Uberall anzutreffen sind die

schiefergedeckten Fachwerkhäuser, deren Farben von ihrer Herkunft zeugen: weiße Fensterrah-men mit grünen Läden und schwarzes Fachwerk. Schwarz wie die Pfähle, auf denen die Bleicher

Treppen, Fachwerk, Kaffeetafeln

Schieferhaus der Familie Engels in Barmen, in dem in einer ständigen

Ausstellung an Friedrich Engels und andere Größen der Stadt erinnert wird. Wer großen Tieren begegnen will, findet sie im Wuppertaler Zoo. einem der landschaftlich reizvollsten Tiergärten der Welt, vor 103 Jahren angelegt und Wahlheimat für 3400 Tiere aus allen Erdteilen.

Ein technisches Denkmal ebenso wie die Schwebebahn – ist die Müngstener Brücke, die sich bei Schloß Burg 107 Meter hoch in weitem Bogen über den Fluß schwingt.

Besonders beliebtes Ausflugsziel ist der romantische Ortsteil Bevenburg mit Stausee, bergischem Fachwerk, mit winkligen Gassen mit einem Altarbild aus der Schule

von Rubens. Kunst und Eßkultur verbinden sich in der Privatgalerie Palette Röderhaus. Dort wird zwischen Kunst und Künstlern gespeist, die

Besitzer malen selbst. Kulinarische Spezialitäten des Bergischen Landes sind deftig und gehaltvoll, zum Beispiel die Bergi-sche Kaffeetafel mit Waffeln und süßem Reis, Schwarzbrot, Stuten,

Honig, Quark, Zimt, Zucker und Kaffee aus der Dröppelmina, der Ur-Mutter der Kaffeekannen. Das einzige Schloß, mit dem Wuppertal aufwarten kann, ist heu-te lebendiger Mittelpunkt fröhlicher Sommerfeste, Ausstellungen und Konzerte. Schloß Lüntenbeck mit Herrenhaus, Türmen und Park stammt aus dem 17. Jahrhundert und wird u. a. als Restaurant ge-

1513 1514 1

11.7

. . . 4 . 4

171.1

11.5

dusak Harib Hariy

test 5

ren, i

1000

3.1.16

ing in let

ar a transfer

ZITAT DES!

4.50

់ ដែរនេះ ម ១០៤**៣-អ** -ខា**០.៤** 

12.3 Military Patrick

Boot-Lausch

let's American vor

the conjugation Men the conjugation of Descriptions and Josephine Times Seeming out eine

Terrash amien n Meaning die Laus Meaning und A Indent Raketen

Pentagor, tentes s Ender Times" üb

See de Sowjetur Star de Sowjetur Star de See vo Star de see lag Star de see lag Star de see lag Star de see lag

elet Mainze

The documes Pa Page Presburger Small and okume R. Kir. Labraman Small on Manzern

<sup>linister</sup> droht

Sign Which Se Sign Which Se Sign Which Wi

Krasti

Helm with origh

leger were bunter:

hater world.

tote Brigader

der der britisen noc der han der einer die Aden der Erführen Eine der Erführen

" in Abweige

ं सोम सीव **एंग्स** 

hademoke. tilen Moto i anger Baff vertur

<sup>lgen</sup>: Day Posse

and Turner den I raditionen

Asiolaen Hansestad

He

Went with de

- Furch

## Ein Finanzplatz mit Tradition

Früher gaben Privatbankiers den Ton an - beute ist die Sparkasse Marktführer

Die Konzentration im Finanzwe-sen, in Wuppertal hat sie schon lange ihr Ende gefunden. Namen, die früher über den bergischen Raum hinaus auch international einen guten Klang hatten, sind verschwunden oder er ziert wie im Fall des 1754 gegründeten Privat-bankhauses von der Heydt-Kersten & Söhne nur noch als Untertitel die Außenfassaden der Filialen der Commerzbank AG. Immerhin: mit einer Wuppertaler Hauptstelle der Landeszentralbank Nordrhein-Westfalen weht noch der Hauch eines Finanzplatzes durchs enge

Schon 1932 fusionierte der lange Zeit expansive Barmer Bankverein mit der Commerzbank. Von der Heydt-Kersten & Söhne ist heute eine hundertprozentige Komman-ditbeteiligung mit einer Bilanz-summe von 154 Millionen Mark. Bei Wahrung der Entscheidungs-befugnis der beiden persönlich haftenden Gesellschafter betreibt das Institut Spezialbankgeschäfte, nicht aber das Mengengeschäft der Commerzbank.

Eine schon architektonisch "überragende" Stellung besitzt die Stadtsparkasse Wuppertal: mit einer Bilanzsumme von 3,7 Milliarden Mark und einem Kreditvolumen von 2,5 Milliarden Mark als Nr. 20 in der Bundesrepublik eine führende Großsparkasse. Schon mit ihren 34 Zweigstellen können es die Wettbewerber, seien es Großbanken, sei es die an 15 Stel-len auch in Niederberg und Schwelm vertretene Credit- und Volksbank eG, die über eine Bilanzsumme von rund einer halben Milliarde Mark verfügt, nicht auf-

Das Leistungsangebot der größ-ten deutschen Geschäftsbank, der Deutschen Bank, wird von Wup-pertal aus in 19 bundesweit gestreuten Filialen der Gefa Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH sowie deren Tochtergesellschaften Gefa Leasing und Efgee Gesell-schaft für Einkaufsfinanzierung ergänzt. Das 1929 in Berlin als Gefi entstandene und 1949 als Gefa neugegründete Institut nahm seinen Šitz – wie das Schicksal so spielt – in Wuppertal, weil hier im bombenzerstörten Zentrum ein halbwegs intaktes Gebäude vorhanden war.

Während die Gefa Investitionskredite für mobile Güter vom Bürogerät bis zur Maschine heraus-legt und im Absatzkredit, im Facto-ring und im Mietkauf tätig ist, be-

treibt Gefa Leasing seit 1968 als eines der führenden Institute auf dem Markt die Vermietung von beweglichen Investitionsgütern vor allem für die mittelständische Wirtschaft. Die Efgee dagegen be-treibt das Konsumentenkreditge-schäft mit Privatpersonen. Die Bilanzsumme der drei Institute liegt bei rund 2,4 Milliarden Mark, das Geschäftsvolumen von Gefa Lea-sing allein bei 1,1 Milliarden Mark

Eine ähnliche Geschäftsausrich tung hat auch die AKF Kreditbank GmbH & Co. und die AKF Leasing mit einer Bilanzsumme von rund 120 Millionen Mark. Das Leasinggeschäft ist hier ganz überwiegend auf EDV-Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen ausgerichtet. Das Ratenkreditgeschäft hat kontinuierlich an Gewicht verloren, da immer weniger Teilzah-lungskredite für Erzeugnisse der Firmengruppe Vorwerk & Co. anfielen. Vorwerk und das Privatbankhaus Delbrück & Co, Köln, sind die AKF-Alleingesellschafter.

HARALD POSNY

Redaktion: Harald Posny, Düsseldorf Anzeigen: Hans-H. Lange, Hamburg ISSN: 0722 - 1452

Enks ist im Rahmen der Akzo nv eine europäisch Unternehmensgruppe

### Wuppertaler Spektrum

Das Spektrum der Wuppertaler Industrie schillert in allen Farben:
Auto-Zubehör - chem. Industrie - Bekleidungsindustrie - Blechverarbeitung - Druckereierzeugnisse Elektroindustrie – Elektronik · Eisenverarbeitung · Fahrzeugbau · Kunststoffverarbeitung · Kalkgewinnung Metallverarbeitung · Maschinenbau · Nahrungsmittelherstellung · Papierherstellung und -verarbeitung Stahlverformung

Der Stammsitz bedeutender Versicherungen und die vor 10 Jahren gegründete Bergische Universität-Gesamthochschule (11 000 Studenten aus 64 Nationen) bringen weitere Farbtupfer ins Stadtbild. Vorherrschende Farbe in Wuppertal ist jedoch nach wie vor das "Grün", das zwei Drittel des Stadtgebietes ausmacht und es den Bürgern ermöglicht, von jedem Punkt der Stadt aus in zehn Gehminuten Park- oder Waldwege zu erreichen. Wuppertal, die Industriestadt im Grünen

Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung, Rathaus, Wuppertal 2, Telefon 02 02 / 5 63 66 32



Skulptur der "Barmenia" vor dem Rathaus Wuppertal-Barmen (Sinnbild für Schutz und Sicherheit)

## In Wuppertal zu Hause

der privaten Versicherungswirtschaft aus vier miteinander ver- rung. bundenen Unternehmen.

Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG

Barmenia Krankenversicherung a.G.

Barmenia Lebensversicherung a.G.

Barmenia Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft mbH

Gemeinsame Aufgabe: Den Gedanken der privaten Vorsorge zu stärken und die finanziellen Folgen bei Schäden abzusichern.

Wie - Mit einem kompletten Angebot, vernünftigen Leistungen und umfassender Kundenbetreu-

Wer - Eine Unternehmensgruppe ung - als günstige und individuelle Alternative zur Sozialversiche-

> Was - Lebens-, Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Kraftfahrt-, Sachversicherungen und speziell für die Zielgruppe "Familie" und "Haushalt" geschaffene Neuentwicklun-

Wo - Mit 31 Bezirksdirektionen in allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Westberlin und der Hauptverwaltung in Wuppertal.

Kronprinzenalle 12-18 5600 Wuppertal 1 Ruf 02 02/48 61



ENKA|ENKA|ENKA|ENKA

AKF Leasing · 5600 Wuppertal 1

Telefonkontakte:

Friedrich-Ebert-Straße 90

Hamburg (0 40) 32 62 93

Wiesbaden (0 61 21) 3 93 29

Wuppertal (02 02) 30 00 50

Stellen Sie die Weichen für Ihren Aufschwung! Ihr Finanzierungspartner:

Leasing schafft feste Kalkulationsgrundlagen, die Lösung ist "maßgeschneidert". Sie selbst bestimmen die Mietdauer, schonen ihre liquiden Mittel, behalten die unternehmerische Bewegungsfreiheit. Wir beraten Sie objektiv und



KN Wuppertal bietet KN Parcel Service – den bundesweiten Paket-/Kleingutdienst

Kasir, 13 4000 Dusseldorf 1 Tel. (02 11) 30 25-0

\*

5600 Wuppertal 11 Tel. (0202) 7494-0

garantieren eine schnelle Entscheidung.

Einzelheiten vom KN Parcel Service-Fachberater: (02 02) 74 94-222

sowe in den Stadtbereiche

Was wir sonst noch alles im Programm haben, sagen wir Ihnen gem:

KUHNEεNAGEL 5800 Hacen

Tel (02 11) Exp. 421-6803/04 Imp 421-6806. 6808 Tx: 8584795

emar Schrecke an, dem Kohl vert Zugriff auf d tr viele Fragen ai Pervonalien Tel (02331) 60037-8 WELT-Less Tx 823770 eic; Gute Char